

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





## HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE LIBRARY OF RODOLPHE REUSS

OF STRASSBURG

BOUGHT WITH THE BEQUEST OF

HERBERT DARLING FOSTER

A,M. 1892



A. Gurtfelder. Gestalborg 1886. Ind Pleuss 1894

## Der Cod

der

# Vierhundert Pforzheimer

bei Cimpfen

nicht eine Sage, sondern eine Chatsache.

Genaue Untersuchung der Streitfrage auf Grund des ältesten hiesigen Taufbuches mit Benützung der ältesten geschichtlichen Quellen

pon

Stadtpfarrer Brombacher in Pforzheim.



Pforzheim 1886. Drud von J. M. Flammer (D. Männer).

Im Selbstverlag des Verfassers.

Sc 1865, 45

HARVARD COLLEGE LIBRARY FROM THE LIBRARY OF RODOLPHE REUSS THE BEQUEST OF HERBERT DARLING FOSTER NOVEMBER 9, 1928

= 7

# Anhalfsverzetchnis.

|         |                                                       | Geite. |
|---------|-------------------------------------------------------|--------|
| I.      | Einseitung                                            | 1      |
| II.     | Der Wert des Taufbuches als Geschichtsquelle          | 5      |
|         | Verhältniffe ber Stadt im Allgemeinen: ftaatliche und |        |
|         | städtische Beamte                                     | 11     |
| IV.     | Pforzheims Abel= und Bürgergeschlechter. Rücklick     |        |
|         | auf die alte Zeit                                     | 23     |
|         | Einwohnerzahl Pforzheims                              | 33     |
|         | Deutschlands religiös-politischer Kampf von 1607—22   | 39     |
|         | Die Konscription des Markgrafen                       | 49     |
|         | Die Familie Deimling                                  | 63     |
| 1X.     | Die Leibgarde des Markgrafen und die sogenannte       | 20     |
|         | Wimpfener Fahne hier                                  | 69     |
|         | Rüftungen und Verhandlungen der feindlichen Parteien  | 81     |
|         | Stärke ber Heere. Die Schlacht bei Wiesloch           | 93     |
|         | Die Schlacht bei Wimpfen                              | 107    |
| XIII.   | Die Verfolgung nach dem Sieg. Tilly in Durlach        | 40=    |
| *****   | und Pforzheim.                                        | 127    |
| XIV.    | Gründe, weshalb die That der Vierhundert fast ganz    |        |
|         | vergessen wurde. Verzeichnis der gefallenen ledigen   | 4.44   |
| 3737    | Söhne und der Bürger.                                 | 141    |
| AV.     | Die mündliche Tradition über die Vierhundert. Der     | 150    |
| 37 37 T | Stammbaum der Deimling. Der Tillygraben               | 159    |
| AVI.    | Tabelle aller von 1607-46 Getauften.                  |        |

### Binleifung.

Bahrend die altere Zeit auf Grund vorhandener Berichte, Die mündlich ober schriftlich überliefert waren, mit aller Bestimmtheit annahm, daß 400 Bforgheimer Burger, um ihren geliebten Fürsten bor Gefangenichaft ober bor noch Schlimmerem, bem Tobe burch Keindeshand, zu bewahren, in der Schlacht bei Wimpfen mit bewundernswerter Tapferkeit gekämpft und als Selben erster Broge fich ben Ruhmestrang ber Unfterblichkeit im Gebachtnis ber Menschheit erworben haben, steht bie neuere Beit biefer Thatsache äußerst fühl und fritisch gegenüber. 3a, fie ift fo fühl und fritisch geworden, daß sie von der Thatsache nicht viel mehr übrig läßt als ber erbitterte Feind, ber nach schweren Berluften und langer Belagerung endlich bie Festung im Sturm So läft die Kritif der Neuzeit als Trummerrest aenommen. bes alten Berichtes höchstens bie Annahme stehen, bag eine gemiffe Angahl geworbener Pforzheimer mit anderen aus ber Nachbarschaft Geworbenen zusammen in dem sogenannten Pfor3= heimer Fahnlein, welches einen Teil bes weißen Regiments bilbete, mit einigem Ruhm gefämpft, auf ben Befehl bes Lanbesfürsten den Rückzug gedeckt habe und bei Bollführung dieser Aufgabe fast ganglich aufgerieben worden sei. Bon ben Beweisen, welche diese zweifelnde Rritif zur Verteidigung ihrer Sache in's Treffen führt, heben wir folgende hervor. Auerst ben balb nach ber Schlacht geschriebenen Brief bes Markgrafen Georg an ben Markgrafen von Brandenburg, der eine besondere Belbenthat Pforzheimer nicht erwähnt und daß die deutsche Welt, ja fogar der Markgräfliche Hof in Karlsruhe erst Kunde von der That= fache erhalten habe burch das Trauerspiel des Ernst Ludwig Deimling, bas im Jahr 1788 in Karlsruhe erschien. — Der zweite Beweis foll barin bestehen, bag ber Markgraf als General

ber protestantischen Union im Namen berfelben Truppen geworben und beghalb nicht konscribiert und eine aus Landwehr bestehende Armee nicht nach Wimpfen geführt habe. Der triftigste Beweis aber, ber von Allen auf bas Stärtste betont wird, stütt fich auf bie in Pflügers Geschichte von Pforzheim (S. 392) behauptete Thatsache, daß Pforzheim im Anfang des 17. Jahrhunderts höchstens 600 Bürger gezählt habe und beghalb nicht 400 bavon gefallen fein könnten. Es wären bann kaum zweihundert und zwar ältere übrig geblieben. Gegen biese Annahme erhebe aber bie hohe Bahl ber Geburten, welche nach ber Schlacht 1623 und 24 2c. erfolgten, einen beachtenswerten Broteft. Beweisführungen einer nüchternen, scharfen Kritif, Die immer teder an die Thatsache herantrat und je länger, besto weniger von derfelben ftehen ließ, waren es, welche ben Schreiber biefes ju dem Entschluß führten, das alteste Rirchenbuch der hiefigen evangelischen Gemeinde bis in's Einzelne hinein genau zu erforschen und zu studieren. Rlein war dieser Entschluß nicht, wenn man bedenkt, daß dieses das Taufbuch ist und daß das Chebuch und Totenbuch dazu fehlt. Wie durfte man von dem Taufbuch erwarten, daß es bestimmten Aufschluß gebe über Gefallene? Wenn ein Resultat fo leichthin zu finden mare, fo murben Pflüger und Andere, welche biefes Buch vorher burchforicht, gewiß etwas Bositives gefunden haben. Sochstens fonnten einzelne Bürger als Taufväter und Baten von 1622 an fehlen, aber barans war nur ber Schluß zu ziehen, daß ihnen keine Rinder mehr geboren wurden und bag fie feine Batenftelle mehr verfahen, nicht daß fie bei Wimpfen gefallen waren. Bielleicht konnten bon 1622 an Witwen zahlreicher als Patinnen erscheinen und fich baraus ein Schluß ziehen laffen. Aber abgefehen babon. baß auf Grund beffen fich gar Nichts behaupten läßt, ba bie fehlenden Manner eben fo gut burch Krantheit und Beft geftorben, als in der Schlacht gefallen sein könnten, weist das Taufbuch überhaupt nur wenige Witwen als Batinnen auf. So maren bie Aussichten ein positives Refultat in Beziehung auf die 400 bei Wimpfen gefallenen Pforzheimer Burger zu erhalten, außerst schlecht und feuerten kaum zu schwierigen, eingehenden Forschungen Doch tropbem ließ fich Schreiber biefes von feinem Entschluffe nicht abbringen, und zwar um der Ehre Pforzheims willen. / Es ist boch erfreulich, wenn eine Stadt in ihrer Geschichte ruhmvolle Thaten aufzuweisen hat und jeder Bürger hat die Bflicht, dieselben tennen zu lernen und fie wie ein Seiligtum zu bewahren. Run

hat man aber unserer Stadt burch bie Leugnung ber That ber Bierhundert bas iconfte Blatt alten Ruhmes aus ihrer Geschichte herausgeriffen und ftatt beffen ein bedenkliches Fragezeichen gefest. Bielen Familien hat man ben Chrenkrang vom Saupt genommen, ben fie mit Recht getragen. Wem nur einigermaßen bie Ghre Bforzheims heilig mar, ben mußte die Befledung ober Berab= minderung berfelben ichmerzen und er mußte fich für biefelbe, wenn es ihm möglich war, zur Wehr feten. — Was mich aber überdies bewog, zu prufen und zu forschen, mar bas geschichtliche Intereffe. 3mar hangt ber Gang ber Geschichte im Ganzen und Groken nicht von einer einzelnen Thatfache ab und für ben Berlauf und bas Schlugergebnis bes breifigjährigen Rrieges ist es gleichgültig, ob bei Wimpfen angeworbene Landstnechte ober vierhundert Bürger gefallen find, aber für die Erfenntnis und Anschauung bes Ginzelnen ist es boch wichtig, nicht allerlei faliche Schluffe zu ziehen. Wie weit es bie neuere Forschung in Beziehung auf die Schlacht von Wimpfen gebracht hat, daß sie womöglich alles verdreht und verkehrt hat, dafür ist ein sprechender Beweis die Annahme Gindelen's (Ge= schichte bes 30 jahr. Krieges, Band II, S. 36), bag ber Gesamtverluft Tilly's in berselben 500 Mann betragen habe. Stände die Thatsache fest, daß die vierhundert Pforzheimer, fei es in der Wagenburg bes Markgrafen ober an der Brude bes Bellinger Hofes gegen ben anstürmenben Feind mit äußerster Tapferkeit in einigermaßen gebectter Stellung gekampft und ibr Beben teuer verfauft hatten, so murbe keine Rebe babon fein können, daß Tilly im Ganzen nur 500 Mann verloren habe. Daß in letter Zeit in Beziehung auf Kritit in manchen Buntten bes Guten ju viel geschehen, fteht außer 3meifel. Es giebt Leute, welche einen Bericht verwerfen, wenn fie nicht fofort begreifen, wie das Berichtete möglich war und wenn fich einige halbwegs ftichhaltige Gegengrunde anführen laffen. Deshalb ift es für die Gegenwart von Wichtigkeit, wenn Thatfachen, welche bereits bedeutend in Ameifel gezogen wurden, als hiftorisch richtig erwiesen werben.

Was nun die auf Grund des hiefigen Taufbuches ansgestellten Untersuchungen betrifft, so haben sich dieselben reichlich gelohnt und zwar nicht gegen, sondern zu Gunsten der Vierhundert und es ist mir eine große Freude, nach schwierigen Untersuchungen und mühsamer Arbeit über das Schlußergebnis derselben hier berichten zu können.

#### H.

### Der Wert des Sanfbuches als Geschichtsquelle.

Die erste Frage, die nun der Leser weiter erhebt, wird die fein: "Ift benn biefes Taufbuch auch zuverlässig, baß fich auf Grund besselben Untersuchungen austellen lassen, ober hat es bedeutsame Fehler und Mängel? Je nachdem die Antwort ausfällt, werben auch die auf ihm beruhenden Untersuchungen einen hohen ober geringen ober gar keinen Wert haben. Auf diese Frage geben wir nur folgende Antwort: Das Taufbuch, das uns allein Ginblid in die Berhältniffe Pforzheims im Anfang bes 17. Jahrhunderts verstattet, beginnt mit dem Jahr 1607 und endet mit 1646. Die vordere Dede trägt die Aufschrift: Tomus XXXIII Pforzheimer Stadtfirchen alt Taufbuch von Diese Aufschrift sagt uns viel. Dem jest noch 1607 - 46.vorhandenen Band gingen 32 ähnliche Bande voraus, welche alle in dem großen von Melac befohlenen Brand von 1689 ver= nichtet wurden.

Wollten wir annehmen, es seien lauter Bände über Taufen, Trauungen und Sterbefälle gewesen, so müßten die Aufzeich=
nungen schon lange vor der Reformation begonnen haben,
ja die ersten könnten so alt gewesen sein als die ältesten Teile
ber Schlößtirche und die etwa in die Zeiten Kaiser Hein=
richs IV. oder V. hinaufreichen. Machen wir aber Rückschlüsse aus noch vorhandenen Bänden auf die Vergangenheit,
so müssen wir annehmen, daß diese Bände auch die Visitations=
Protokolle der zu der Diözese Pforzheim gehörenden Pfarreien
enthielten, und daß, da die Reformation in Baden ja erst spät
eingeführt wurde, schon lange vor der Reformation Tabellen
über Tausen, Trauungen und Todesfälle vorhanden waren. Der
fürstliche Hof und der zahlreiche Abel gaben dazu Veranlassung.

Auf richtige Stammbäume wurde teils bes Erbens, teils ber Ehre und bes Befites wegen viel gehalten. Go legte bie Beift= lichkeit freiwillig Tabellen an. Was aber anfangs freiwillig geschah, wurde fpater Notwendigfeit und Gefet. Besonders awana aber auch die Reformation dazu, wo viele in keterischer Weise ihre Kinder nicht mehr taufen lassen wollten. Deshalbwurde man um fo forgfältiger in Ueberwachung ber Geburten Jeber gläubige Ratholik und Lutheraner ließ, um und Taufen. ber Lehre von ber Erbfunde willen fein Rind in ben brei erften Tagen nach ber Geburt taufen und diese Sitte war so streng und so allgemein eingeführt, daß auch Landfahrer, d. h. Leute, welche mit ihren Waren allerlei Art, wahrscheinlich Geschirr 2c. bon Land zu Land fuhren, berfelben willig gehorchten und an bem Orte, wo fie fich gerade befanden, die Taufe ihrer Rinder nicht verfäumten. Dag die Taufen streng registriert murben, beweist ein Fall aus ber Mitte bes 30jährigen Krieges, wo es bon einem Solbatenkind heißt: bieses Rind ist auf der Reise geboren, getauft und eingetragen worben. Saustaufen fanden selten und nur dann ftatt, wenn entweder das Rind ober ber Bater frank mar.

Schauen wir uns nun das Taufbuch etwas genauer an und fassen Material und Form ins Auge, so muffen wir ge= stehen, daß es aut und zuverlässig geführt ift. Von 1607 an stimmt die Bahl der Nummern ganz genau und findet sich nur ein Nachtrag. Zu diesem kommen vom 8. Februar bis 16. Juli 1618 zwei Nachtrage, wo Superintendent Jemichius frank war und ftarb. Deffen Nachfolger Rorenfelber, ber bas Taufbuch vom 4. Dezember 1618 bis 6. November 1629 führt, hat im Allgemeinen auch mit Bunktlichkeit eingetragen. Amar find einzelne Ramen mahricheinlich infolge von Schwer= hörigkeit anfangs falich und später erft richtig geichrieben; auch die Nummerzählung stimmt einigemale nicht und die Reihenfolge bes Eintrages bezüglich bes Tauftages ist mehrmals nicht streng eingehalten, mas vielleicht infolge ber Kriegswirren ober bes hohen Alters geschah, benn Rorenfelber mar ichon 63 Jahre alt, als er sein Amt hier antral, aber im Ganzen ist boch nur ein Gintrag nachträglich gemacht worden. Daß die Kirchenbücher bamals unter Aufficht ftanden, erhellt aus der am 21. Mai 1621 am Rande bes Taufbuches gemachten Bemerkung: hier ift visitiert worden. Gemäß dieser Notiz hat die Visitation regelmäßig stattge= funden und waren gewiß hierüber Brototolle und Aften vorhanden,

welche der große Brand von 1689 vernichtet hat. Die Einträge des Georg Wibel, des dritten Superintendenten, sind zwar stellensweise sehr schwer zu lesen, aber mit dem einmal aufgestellten Namensverzeichnis doch zu entzissern und erweisen sich im Ganzen als genau und zuverlässig. Einzelne Abkürzungen von Namen sinden sich schon von vornenherein und namentlich zwischen 1620—29, allein das Namensverzeichnis hat auch diese Schwierigkeit gelöst. So glaubt der Schreiber dieses behaupten zu können, daß er nach genauem und sorgfältigem Studium alle Namen richtig gelesen und in das alphabetische Register eingetragen hat und giebt dem Tausbuch das Zeugnis, daß es in seinen Ansgaben treu und zuverlässtig ist.

Gine weitere Frage nun, die hierher gehört, ift bie, ob in bem Taufbuch ein icharfer Unterschied zwischen Ginheimischen und Fremden gemacht ift und ob nicht insofern Berwechslungen und Bermischungen vortommen. Bflüger wenigstens nimmt folche an, wenn er (S. 408) ben Einträgen, bie von 1630-46 geichehen find, die Bemerkung beifügt: "wie manche Solbatenkinber mögen fich aber unter ben von jedem Jahr angegebenen Beborenen befunden haben!" Diese Soldatenkinder bezeichnet er als Fremde und legt bem Taufbuch ben Mangel bei, daß es diefelben nicht als Frembe bezeichne. Beschieht dies öfters, so ift natürlich auf baffelbe fein Berlag und aus feinen Angaben burchaus fein Schluß zu ziehen, ba man ja zulett nicht weiß, wer ein= heimisch und fremd ift. Nebst dieser Meinung macht fich die ber Lefer felbst geltend, welche mit dem Bilbe ber Gegenwart im Ropfe an die Vergangenheit herantreten. Unmittelbar bilbet fich bie Borftellung, daß bie reichere Bevölferung von Stadt und Land mit der Rriegsbewegung bin= und herflutete. Gegenwart tann ja ber Rapitalift mit feinen Staatspapieren und Aftien in Frankreich, Deutschland, Holland ober Rufland gleich gut leben, ohne durch Ortswechsel einen besonderen Berluft an feinem Bermögen zu erleiben. Aber das find moderne Berhalt= niffe, die feinen Bergleich mit ber Bergangenheit gulaffen. 17. Jahrhundert haben wir kein bewegliches Kapital und mit wenigen Ausnahmen ift jeber an die Scholle gebunden, die er Beimat nennt. Der Fürst ist gebunden an fein Land, ber Abel an feine Büter, ber Sandwerfer und Gewerbsmann an feine Stadt, der Bauer an seinen Acker. Niemand kann seine Beimat verlaffen, ohne in Gefahr zu tommen, daß er fein Brot verliert. Der Abelige, ber fein Gut auf langere Zeit verläßt, wird bavon

feinen Ertrag mehr erhalten. Der Raufmann fonnte noch am ehesten fich frei bewegen, wenn nicht ber Bertehr öfters gang stockte und die Aufhebung ober Lockerung der gesetlichen Ord= nung feine Bare dem Solbaten ober Räuber gur Beute werben ließe und wenn nicht alle Bedürfnisse fich einschränkten und die Bahl der Bewohner fo bedeutend abnahme. Der Sandwerker tonnte die Baterstadt verlaffen, wenn er Beib und Rind mitnehmen gewiß ware, baß er an frembem Orte eine Stelle als hilfsarbeiter ober Befelle erhalten murbe, überall ftodt bas Beschäft. Sandel und Bertehr ichlafen fast Jeber spart, um vor hunger fich zu bewahren. Go ergiebt fich benn ichon bei oberflächlicher Betrachtung der Zeitverhältniffe im 30jährigen Krieg, daß von einem Sin= und Berfluten der Bevölkerung, von einem Verlaffen ber Beimat auf langere Zeit für den gewöhnlichen Mann gar teine Rebe fein tann. Jeder blieb da, wo er Bürger war, benn nur da hatte er die beste Ausficht, fich ernähren und fein Leben erhalten zu tonnen. Borüber= gehend sucht die ländliche Bepolkerung hinter den Mauern der Städte Schut, wenn robe, durch Schlacht und Kampf aufgebrachte Kriegsscharen fich nahen, kehrt aber balb wieder zu Acker und Haus gurud. Deshalb, wenn auch bas hiefige Taufbuch barüber nirgends eine Notiz enthielte, ob Jemand einheimisch ober fremd fei, so burften wir aus ben angeführten Brunden boch nicht annehmen, daß unter den in demfelben aufgeführten Tauf= vätern und Paten viele Fremde fich befänden, umsomehr, ba noch ein besonderer Brund vorlag, weshalb Fremde sich hier nicht aufhalten konnten. Schon vor Beginn bes Krieges mar bie Stadt übervölkert und begann man außerhalb der Stadt= mauern zu bauen. Wie follten Frembe Blat finden, wo die Ginheimischen feinen fanden?

Betrachten wir nun nach diesen Vorbemerkungen das Taufbuch etwas näher, so sinden wir, daß es Jahr für Jahr Taufen von Fremden aufführt, wenn auch nicht in großer Jahl. Fremde Taufväter werden über 100, fremde Taufvaten über 200 genannt. Die Taufväter der ersten Jahre sind meistens Landfahrer, die vorübergehend sich hier aufhalten. Um 1621, wo die Folgen des Krieges sich in hiesiger Gegend bemerkdar machen, werden einige Kinder aus der Nachbarschaft hier getauft.

Am Söchsten steigt die Bahl nach der Schlacht bei Nördlingen: Der fremden Taglöhner und Hirten, die sich hier aufhalten, find es nicht zwanzig. Bei den Kindern der Fremden sind auch die

Taufpaten meistens Frembe und werden als solche ausdrücklich bezeichnet. Wie genau es aber das Taufbuch mit dem Begriff einsheimisch und fremd nimmt, ersehen wir daraus, daß aus den Nachbardörfern Ersingen, Dietlingen, Brözingen, Weißenstein und Huchenfeld die wenigen Paten, die vorkommen, ausdrücklich nach der Heimat eingetragen sind. Ja sogar die Bürger der zu Pforzeheim gehörenden Altstadt werden, wenn sie Patenstelle vertreten, immer als Bewohner der Altstadt bezeichnet. Bei Ofsizieren, Soldaten, fremden Beamten wird nie vergessen, den Titel und die Heimat beizusezen. Deshalb darf und muß das Tausbuch in seinen Angaben als treu und zuverlässig angesehen werden.

Bum Schluß biefes Rapitels mare noch Etwas zu fagen über bas Institut ber Baten. Baten werden im Durchschnitt bei jebem Kind zwei, hie und ba brei, bei abeligen Familien eine größere Bahl eingeschrieben. Bei Knaben find die Namen von zwei Männern, bei Mädchen die Bornamen von zwei Frauen nebst den Bor= und Zunamen ihrer Chemanner angeführt. einer und berfelben Familie tehren bie gleichen Baten bei neuen Taufen ftets wieder. Wenn ein Vate burch Krankheit ober Beschäfte verhindert ift, sein Batenamt zu versehen, so tritt ein Anderer als Bate ein, ber aber bei ber nächsten Taufe durch ben ursprünglichen Baten wieder ersett ift. Arme Burger und namentlich biejenigen, welche im Dienste ber Stadt fteben, machen hiervon eine Ausnahme. Sie bitten die Herren des Rats und Gerichts der Reihe nach Batenschaft zu leiften. Stirbt ein Bate, so wird ein neuer an seine Stelle gewählt und verschwindet auch Daher haben wir die merkwürdige Gricheinung, die alte Batin. daß von den Frauen der bei Wimpfen gefallenen Burger nur Ginige als Batinnen später vorkommen. Mag auch mit baran zum Teil Berarmung, Trauer und die Unlust schulb sein, an Freudenfesten Teil zu nehmen, ber Hauptgrund lag zugleich in bem Institut der Baten, wie es damals eingerichtet war. Diese Sitte, die gleichen Baten bei allen Taufen beizubehalten, hat bei Feststellung bes Namensverzeichnisses ber Bürger wesentliche Dienste geleiftet und namentlich in ben großen Familien ber Bauer, Beck, Beiger, Rieffer, Riehnle, Maner, in welchen oft Onkel und Neffe, Better und Better mit ben gleichen Ramen als Taufväter vorkommen. Wenn nun die Frauen, von denen nur der Borname und nicht auch ber Geschlicchtsname des Baters, fondern nur des Mannes angeführt find, auch die gleichen Vornamen haben und nicht zwei Taufen nabe zusammenfallen, so daß man baraus merkt, daß man es mit zwei Familien zu thun hat, so geben in ben meisten Fällen die gleich bleibenden und doch verschiedenen Namen der Baten den nötigen Aufschluß. So sind zuletzt nur wenige Fälle zweifelhaft geblieben — es werden deren kaum zehn sein —, welche zu Ungunsten unserer Sache entschieden wurden. Das heißt, es wurde lieber ein Bürger zu wenig als Einer zu viel gezählt.

#### III.

## Verhälfnisse der Stadt im Allgemeinen: staatliche und städtische Beamte.

Das höchfte staatliche Umt in ber Stadt mar bas bes Ober= vogt, welches von 1601 -1609 Walter von Bandt begleitete, ber mit feiner Frau bei Taufen öfters vorkommt. Deffen Rach= folger Sans Reinhard Mosbach von Lindenfels, fürftlicher Rat, verwaltet bas Umt bis 1619. Da aber ber Markgraf um biefe Beit eifrig ruftete und benfelben Rriegseifer, ben er felbft hatte, auch bei seinen Untertanen in Stadt und Land zu entzünden wünschte, so ersetzte er ben offenbar älteren, ruhigen Civilbeamten burch Sans Georg Bertram von Berfpach, Oberftlieutenant, welcher von 1620-34 die Interessen des Markgrafen hier vertrat und zwar gewiß mit Tüchtigkeit und Beschick. Rurg bor ber Schlacht von Nördlingen wird berfelbe noch erwähnt, tommt aber nach berselben nicht mehr vor, da er offenbar die Rache der bie Stadt besetzenden faiferlichen Armee fürchtete. es auch nicht unmöglich, daß er felbft mit ben Pforzheimern in ber Schlacht gewesen und gefallen mare. Als balb barauf ber Churfürst von Baiern auf Pforzheim als ursprünglich pfälzisches Leben Anspruch erhebt und die Stadt befegen läßt, icheint an ber Spipe ber Bermaltung ber Generalkommiffar geftanben gu Als solcher wird uns im September 1636 Junker Wolfgang Bellikover genannt. Derfelbe kommt nur noch einmal bor im Anfang bes nächsten Jahres und war offenbar fein Militars, sondern Civilbeamter, dem es oblag, die hiefige Berwaltung interimistisch zu ordnen, damit eine gebührende, boch nicht unerträgliche Steuer bezahlt merbe, ba ber Churfürst von Baiern feine Urfache hatte, Land und Stadt Pforzheim, die er in dauerndem Besit behalten wollte, ganglich zu Grunde zu richten. Doch mar ber Besit noch nicht sicher, weil ber Markgraf Friedrich von Baben gegen die Wegnahme seines Landes protestierte und Bergog Bernhard von Sachfen im Elfaß ichon berartige Groberungen gemacht hatte, daß man nicht wissen konnte, wann er ben Rhein Als aber berselbe 1638 gestorben war und die Frangofen in ber nächsten Beit teine bebeutenden Fortschritte im Kriege machten, ba mehrten fich die Aussichten und hoffnungen, Bforzheim dauernd mit der Bfalz zu verbinden. Dekhalb fo lange ber Kriegsschauplat im Elsaß, 1636 bei hagenau war, ist auch Pforzheim fortwährend in der Bewegung. Dies brückt fich barin aus, bag ber Generalkommissär verschwindet und an feine Stelle Oberfter Geling von Altheim tritt. Derfelbe ift hier zum erstenmal Bate am 12. Dezember 1637. 3m nächsten Sahr wird ein Lieutenant, 1639 zuerst ein Solbat und endlich ber Oberft felbst wieder ermähnt, fo daß fein Zweifel barüber herrichen kann, berselbe habe hier mahrend dieser Beit bas Rommando geführt und daß er zwar nicht sein ganzes Regiment immer hier gehabt, bag aber alle andern Regimenter, die im Taufbuch erwähnt werben, nur vorübergehend fich hier aufhielten. 218 im Jahre 1640 von Frieden die Rede mar, die Frangosen im Suben ben Rrieg nicht felbständig weiter führten, fondern nur den Schweden im Norden Silfstruppen ichidten, fo glaubte Baiern des Amtes und Bezirtes Pforzheim ficher zu fein und sendet zum Zweitenmal einen Generalkommissär, nämlich Johann Bartholomaus Schäffer. Diefer ift merkwürdiger Beise in ber aleichen Familie 1640 Bate wie Bellifover und Geling von Altheim, nämlich bei Kaufmann Breittner. Der Lettere ift aber nicht von der übrigen städtischen Bürgerschaft abgeschieden und gemieden, sondern kommt nicht unhäufig als Taufpate vor. aber die übrigen Bürger und felbst die abeligen Serren bie oberften Vertreter ber fremben, ihnen verhaßten Berrichaft zu Taufen nicht einluben, biese Herren auch nicht eingelaben sein wollten, so ist zu vermuthen, daß diese drei Kommandanten nicht weit von Kaufmann Breittner ihre Wohnung genommen hatten und daß diefer fie zu seinen Taufen mehr aus Höflichkeit, benn aus Ergebenheit einlub. Als die Baiern Pforzheim verlaffen und schwedisch=französische Truppen basselbe besetzt hatten, konnte eine babifche Verwaltung nicht eingerichtet werben, ba hierzu die Erlaubnis bes Raifers gehörte. Deghalb finden wir im Jahre 1645 einen Landfommiffar Jothart, dem im nächsten Jahr Erhard Elch folgt.

Reben dem Obervogt hatte der Untervogt in Stadt und : Land die Verwaltung zu besorgen. Der Erste, der uns bekannt

wird, ift Hieronymus Bechler, bem aber schon 1609 Stephan Heinrich Haffner folgt. Letterer, offenbar ein geborener Pforzheimer, stand mit vielen Familien in enger Berbindung und kommt
oft vor und scheint viel bazu beigetrageu zu haben, die triegerische
Stimmung zu heben. Auch bei Bechtold Deimling ist er Pate.
Nach seinem Tode 1628 tritt Johann Jakob Dienst an seine
Stelle, welcher mit dem Obervogt nach der Schlacht von Nördlingen die Stadt verläßt. Nach einer interimistischen Berwaltung
des Amtes folgt Hans Schmidt 1636. Dieser wurde wahrscheinlich
entlassen oder versetz, um Georg Faber Platz zu machen, welcher
zwar erst 1642 im Tausbuch vorkommt, aber wahrscheinlich schon
früher und zwar mit dem Generalkommissär Schäffer sein Amt
antrat. Nach Abzug der Baiern wird 1645 Amtsverweser der
hiesige Stadtschreiber Ernst Henneberger, welcher den Lienst schöffer sein Lichten

Forstmeister ist Ernst Jakob von Remchingen um 1608. Diesem folgt 1615 Philipp Joachim Gremp von Freudenstein, welcher sein Amt 1623 an Heinrich Truchses von Hüfingen absgiebt. Junker Philipp Jakob Nothhaft mag von 1632 an die Stelle inne gehabt haben. Er wird bis 1641 im Tausbuch genannt. Doch läßt sich nicht bestimmen, ob er bis zum Ende des Krieges hier gewesen. Vielleicht hat derselbe freiwillig sein Ant verlassen, da die Baiern von dem Walde wenig oder keine Einnahmen mehr hatten und deshalb dem Forstmeister eine Bessolbung nicht mehr bezahlten, wie sie es auch bei den andern

Beamten gethan.

Umtsteller ift Thomas Drach um 1607. Diesem folgt 1620 Kajpar Maler, welcher um 1614 Landfüchenmeifter in Karlsruhe mar. Letterer als geborener Pforzheimer und treuer Diener des Markgrafen vertritt überall die Interessen seines Auch er hat die triegerische Begeisterung anzufachen und ju erhalten gesucht. Dies zeigt fich barin, bag er regelmäßig bei Taufen von Solbatenkindern als Bate erscheint, wenn nicht ber Obervogt ober Untervogt genannt werben. Als die Churfürstl. baierische Regierung ben Versuch macht, Stadt und Land Pforzheim bom Protestantismus zum Katholizismus überzuführen, weil bei einem etwaigen Gelingen barin bas beste Mittel lag, aus bisher treuen Babenfern treue Baiern zu machen, ba ift es nebft Junfer Steinfels namentlich Rafpar Maler, welcher biefen Bestrebungen entgegenarbeitet und zu verschiedenen Malen bei ben Familien als Bate fich ftellt, welche 1643 nicht hier, Jonbern auswärts taufen lassen. Dieser tapfere Kampf mag es bewirkt haben, daß der baierische Generalkommissär ihn seines Amtes entsetzt; oder aber, es konnte der bejahrte Wann dasselbe nicht mehr versehen und überließ es 1644 Wolfgang Geiger.

Als Landschaftseinnehmer wird um 1607 Johann Bfisterer genannt, welcher fein Amt 1614 an Wenbel Lang abgiebt. Diefem folgt 1634 Johann Jakob Beiger, ber bis zu seinem Tobe ben Dienst verfieht. 3m Jahr 1640 übernimmt benfelben ein gewiffer Feuerbach, welcher mahrscheinlich aus Baiern fam. nach bem Abzug ber Baiern bie Beforgung bes Dienftes über-'nahm, ift aus dem Taufbuch nicht ersichtlich. — Nach 1600 be= ftand noch eine Münge hier. Als Müngmeifter wird uns Johann Jacob genannt, beffen lettes Rind 1613 getauft wirb. Von bort an verschwindet ber Name und wurde vielleicht bie Münze aufgehoben und wenn in Durlach noch feine war, bort neu errichtet. Als Munggefellen lernen wir fennen Clemens Feuchter, Beinrich und Sans Bigler und Sans Groß. - Beiftlicher Verwalter ift von 1607-9 Nicolaus Kaufmann. folgt der hiefige Bürgerssohn Melchior Man bis 1626, ber sein Amt an Martin Schmidt abgibt. Nach bessen Tod 1632 versieht Michael Schmidt das Amt als Viceverwalter zwei Jahre, bis endlich Johann Kaspar Aberlin befinitiv angestellt wird. Mit der Berrichaft der Baiern hat seine Berwaltung ein Ende, benn Aberlin befindet sich zwar noch hier, verliert aber seinen Titel, und wird fpater fogar Stabtrat.

Die Bahl ber Merate ift ziemlich groß und läßt uns auf bie Größe ber Stadt schließen, wenn wir babei in Betracht giehen, daß das Geschlecht jener Tage fräftiger und gefünder als das gegenwärtige war und von ärztlicher Silfe weniger Gebrauch Der altefte Argt, ber ermähnt wirb, ift Dr. Gbert, ber aber 1608 schon geftorben war. Matthäus Müller 1608-12 wird Physikus genannt. Zacharias Hettler gahlt gewiß zu ben ältern 1608-9, sowie Ulrich Greiß 1607-14. An Diese reiht fich Dr. Johann Gemp an 1613-36 und Johann Beter Auchter 1615-37. Beibe find mahrscheinlich ein Opfer ber 1635 ausgebrochenen Best geworben. Das Physikat scheint um 1616 an Johann David Camerarius übergegangen zu fein, der bis 1619 erwähnt wird und wahrscheinlich vor ober balb nach ber Schlacht pon Wimpfen bie Stadt verließ. Vorübergehend wirft hier Dr. Tifchelia 1625, wahrscheinlich Sohn des Ruprecht Tischelia, fürstlichen Rats in Durlach, wohin berfelbe auch nach 2 Jahren überfiedelte. Bulest Ende 1637 haben wir nur noch einen Arzt hier, Johann Wolfgang Mögling, ber zugleich bairifcher Militarargt ift. — Apotheter: Michael Beter Grüninger, welcher mit feiner Frau noch 1607 und in ben nächsten Jahren erwähnt wird, hat das Geschäft schon früher an seinen Sohn Johann Joachim Bruninger abgegeben, benn letterer bat ichon berangewachsene Rinder und ftirbt 1619. 3hm folgt Johann Bartholb, beffen Sohn Johann, von 1644 verheiratet, bas Beichäft beforgt, ba fein Bater mahrscheinlich infolge ber Beft von 1635 an, nach= weisbar aber von 1640 an als Mitglied bes ftabtifchen Gerichts= tollegiums öffentliche Angelegenheiten übernimmt und beshalb einen Buchhalter Sebaftian Rern in seinen Diensten hat. Um 1629 tommt von Neuem Apotheker Johann Joachim Grüninger als Es ist dies der Sohn des Obengenannten, welcher Taufvate vor. fich hier verlobt und 1633 ein Rind taufen läßt. Er hielt fich entweber nur vorübergehend hier auf, um fpater irgendwo eine Apothete zu erwerben, ober er war schwedischer Feldapotheter und zog mit ben babiich-ichwedischen Truppen 1634 nach Nörd-Gin solcher Feldapotheter, nämlich Herr Daniel, wird um 1640 auch bei ben baierischen Truppen erwähnt.

Beiftliche: Superintendent ist Johann Conrad Jemichius, ber von 1607 an bis zum 2. Februar 1618 bie Einträge in bas Taufbuch besorgt und balb barauf ftirbt. Seine Witwe wird noch Jahre lang erwähnt. Bom 10. Dezember 1618 an führt bas Taufbuch Stephan Rorenfelber, ber am 13. November 1629 vierundsiebenzig Jahr 3 Monat alt hier ftirbt. Johann Georg Wibel wird ben 7. Februar 1630 ber Gemeinde prafentiert, von Magifter Erhard Machtolf, markgräflicher Rirchenrat, Generalsuperintendent und Pfarrherr zu Durlach. Derfelbe verwaltet sein Amt bis über 1646 hinaus. Als Altstadtpfarrer wird genannt Ruprecht Graf, ber bon Gutingen hierher tam. Ihm folgt 1614—37 David Langenberger. — Johann David Sauter tritt das Amt 1637 an und wird bis 1645 als Taufpate öfters genannt. — Spitalpfarrer: Die Stelle icheint etwa einer Unfangspfarrei an Befoldung gleich geftanden zu haben, weshalb die Inhaber berfelben fo häufig wechseln, wenn es jungere Manner sind. Da der Dienst, wie es scheint, nicht sehr schwer war und mehr in Morgen= und Abendandacht und in Führung ber Aufsicht über bie Spitalangehörigen als in Predigt und Seelforge bestand, so murde der Bosten bismeilen auch von einem älteren Geiftlichen übernommen, ber eine Pfarrei kaum

mehr verwalten konnte. Dem jungen Sixtus Sartor, ber bis 1611 bas Umt verfieht, folgt ber bejahrte Bernhard Riftler. welcher von 1586-1611 Bfarrer in Brötingen war. Als biefer gestorben war, übernimmt bas Umt ber hiefige Diakonus M. Johann Berlocher 1617. Diefem folgt ichon im nächsten Jahr M. Johann Joachim Barthold und biefem 1619 M. Chriftof Being, welcher nach 1621 bie Pfarrei huchenfelb übernimmt. Nach ber Schlacht von Wimpfen und in ben nächstfolgenben harten Rriegsjahren scheint bie Stelle aus Mangel an Mitteln gar nicht befett gewesen zu sein. Allerdings wird M. Wolfgang Schaupp in einem Taufeintrag erwähnt und icon 1627 Pfarrherr genannt, aber es fann baraus nicht geschlossen werben, bag er hier Spitalpfarrer mar, ba 1633 Nicolaus Emmich als folder auftritt. Daß Schaupp die Stelle inne gehabt und wieder aufgegeben, um fie bann zum zweitenmal zu übernehmen, läßt fich nicht ver-Dagegen steht es fest, bag ber Genannte von 1634 an bis Ende 1643 Spitalpfarrer war und daß die Stelle nach seinem Tob aus Mangel an Gelb nicht mehr besett wurde.

Die Diakonatsstellen, namentlich die zweite war gering botirt, und beshalb fand auf berselben häusiger Wechsel statt. Manchmal rückte der zweite Diakonus auf die erste Stelle vor. I. Diakonat Conrad Rohnagel 1607, Johann Berlocher 1609, Iohann Agricola 1618, Johann Melchior Bückelin 1627. Ebershard Luz 1634, Johann Seuterlin 1635—46. II. Diakonat: M. Rupert Hammer 1607, Joh. Jac. Rulich 1619, Abam Seufner 1616, Johann Melchior Bückelin 1622, Peter Walz 1627, Eberhard Luz 1631, M. Joh. Conrad Stalpius 1634, dem Peter Karcher dis 1646 folgt. — Johann Melchior Bückelin muß von 1634 an vielleicht aus Kränklichkeit nicht mehr gesamtet haben, dagegen hat er dis gegen das Ende von 1639 noch hier gelebt.

Lateinische Schule. Dieselbe scheint zwar am Anfang bes 17. Jahrhunderts sich noch einer gewissen Blüte erfreut zu haben, doch war ihr Stand offenbar kein so glänzender mehr als früher. Da der Markgraf gewisse feste Einnahmen für dieselbe verwilligt hatte, so wurden diese bei seinem Wegzug der Schule nicht entzogen, dagegen blieben die freiwilligen interimistischen Gaben aus, welche fürstliche Huld gelegentlich gewährten, um das Empordlühen der Anstalt zu fördern. Diese Gaben wurden jest der Schule in Durlach zugewendet. Daß die hiesige Schule nicht so glänzend dotiert war, beweist das Rektorat. M. Johann

Oderus ober Oggerus, ber um 1607 sich hier befindet, geht weg und wird 1611 Pfarrer in Langensteinbach. M. David Laugenberger, praeceptor primarius, rückt an seine Stelle vor, übernimmt aber schon 1614 das Pfarramt der Altstadt. Christof Durrleber, der wahrscheinlich 1614 sein Nachfolger wird, kommt im Tausbuch 1628 zum erstenmal vor und 1626 noch einmal. Dessen Nachfolger ist Johann Christof Welsch, der 1629 ein einziges Mal genannt wird. Der letzte Rektor Conrad Herold tritt 1640 in das Amt ein.

Brägeptoren: I. Brägeptor ift ber ichon genannte M. David Langenberger, welchem Tobias Cartelius folgt. Um 1610' ift rector Oderus Taufpate bei einem gemiffen Beinrich Cirkele, mit bem angesehenen Ratsherrn Marcellus Schoch und Burger= meifter Jeremias Defchler und fteht zu vermuten, daß ber Benannte zweiter Brazeptor ber Lateinschule mar. Wie lange biefer hier wirkte, läßt fich nicht bestimmen. Um 1621 wird ein M. Johann Sebaftian Caninus erwähnt, aber sein Amt nicht angegeben. Der Lehrer, ben wir am besten kennen lernen, ift Conrad Herold. Derfelbe tritt als praeceptor secundus und Cantor zugleich um 1626 in's Amt, wird praeceptor prim. 1634 und endlich 1640 rector. Ihm find 5 Kinder hier ge= Seine Wirksamkeit scheint über 1646 hinaus gebauert zu haben. Da, wie wir oben erwähnt, Conrad Herold an der Lateinschule zweiter Lehrer und Cantor genannt wird, so scheint es, bağ bas Umt bes Cantors und zweiten Lehrers bas gleiche war. Aber nur eine Zeit lang, benn icon 1619 wird ein Sans Georg Ulrich erwähnt, bei bessen Taufe ber Organist Hans Jacob Schärtlin Taufpate ift. Nachbem biefer ftarb, murbe bas Amt aus Gelbmangel interimiftisch von Conrad Berold verwaltet, bis es 1634 wieder Johannes Ulrich erhielt, der wahrscheinlich der Sohn bes Johann Georg war. Es mare bies also ber vierte Lehrer an ber Lateinschule gewesen. Hier liegt auch die Ber= mutung nahe, baß die Schule nach 1622 bebeutend abnahm, nicht weil die Kinder fehlten oder ftarben, sondern weil die Eltern bas Schulgelb nicht mehr bezahlen konnten. Doch kann auch bie Schule burch Sterbefälle abgenommen haben, benn bie Beft, bie 1627 ausbrach, raffte Alt und Jung ohne Unterschied bahin. Reben bem Cantor, ber Realien lehrte, existierte noch ber fogenannte Schulbiener, b. h. ber Lehrer, ber hauptfächlich Unterricht gab im Rechnen, Schreiben 2c. 2c. Pflüger hat ben Schulbiener für ben Lehrer ber hiefigen Boltsichule genommen. gegen spricht aber, daß so oft im Kirchenbuch ber Lehrer ber

Bolksschule genannt wird, ausdrücklich babei steht: beutscher Schulmeister. Ueberdies wird unter den Paten nie ein Lehrer der Lateinschule genannt, während bei dem Schuldiener jedesmal der Rektor oder der erste Lehrer derselben Pate ist. Als Schulzdiener werden nun aufgeführt: Conrad Hehdecker, nicht Heiderlen, wie Pflüger fälschlicher Beise liest. Diesem folgt um 1612 Eucharius Demuth. Wie lange dieser das Amt bekleibete und wer sein Nachfolger war, ist aus dem Tausbuch nicht ersichtlich. Durch die Schlacht bei Nördlingen und die darauf folgende Best erhielt die Schule schwere Schläge, von denen sie sich nicht mehr erholte. Während sie um 1607 wenigstens 5 eigene Lehrer hatte, mag sie nach 1640 kaum mehr als drei gehabt haben.

Deutsche Schule. Der erfte Lehrer berfelben bleibt uns Um 1618 läßt Andreas Dager ober Tager sein erftes unbekannt. Kind taufen, und wird öfters erwähnt bis 1640. Auch nach biesem Jahr kommt seine Tochter noch als Batin vor. Nachfolger Johann Fenn tritt Febr. 1646 zum erstenmal als Taufpate auf. Um 1629 wird bem Brovifor Martin Trautmann ein Kind getauft. Ob dieser Gehilfe an ber beutschen Schule ober soust Beamter war, laffen wir dahin gestellt. Doch ift es wahrscheinlich, daß er an ber Lolksschule wirkte und bag bei ber Bohe ber bamaligen Burgergahl und bei bem regen Gifer, ben man für Schule und Unterricht hatte, ein Lehrer taum für bie Anaben genügte, wenn auch nur wenige Madchen bie beutsche Bolksschule besuchten und nur einige Sahre am Unterricht Teil nahmen.

Wer die Organistenstelle um und nach 1600 inne hatte, ist unbekannt. Von 1613—1623 bekleidet das Amt Hans Jacob Schärtlin, der zugleich Zoller war. Sein Nachfolger ist der Zinkenist und Musiker Georg May, welcher über 1646 hinaus

gelebt haben mag.

Bürgermeister. Die erste und wichtigste Frage ist die, ob es einen ober zwei Bürgermeister hier gab und Niemand hat bis jest noch diese Frage zu beantworten gesucht. Und doch hätte man sich schon längst mit derselben beschäftigen sollen, da es ja um der Lösung der Frage willen, ob Bechtold Deimling wirklich Bürgermeister war, geboten schien. Ueberdies drängt auch die Thatsache dazu, daß Pforzheim schon um siebenzehn Hundert zwei Bürgermeister hatte, wo es doch nicht einmal 600 Bürger und unter 4000 Einwohnern zählte. Wozu bedarf eine Stadt von solcher Größe zwei Bürgermeister und wann hat

man angefangen, die Zweizahl gefetlich festzustellen? Antwort auf diese Frage hat noch teiner ber Schriftsteller gegeben, die es gewagt haben, die Beschichte ber Stadt Pforzheim zu berühren und über bie 400 zu schreiben. Doch es konnte auch Niemand diese Frage lösen, weil unseres Wissens Aften hierüber nirgends existieren und höchstens das älteste Taufbuch barüber Aufschluß geben tann. Diefes leiftet uns aber auch ben Dienft in einer Beife, daß wir damit zufrieden fein tonnen. Boren wir, mas es fagt. Im Jahre 1607 wird Veter Maler mehrmals Burger= meifter genannt. Im Jahre 1608 am 25, Februar heißt es bei einem Taufeintrag: "Herr Jeremias Defchler und Beter Maler, beibe Bürgermeister", so bag es bamit unzweifelhaft feststeht, die Stadt habe damals schon zwei Bürgermeister gehabt. bings werden wir nun in den folgenden Jahren berart im Stiche gelaffen, daß unfere Behauptung auf ichlechten Fundamenten gu beruhen scheint. Bon 1609-12 wird Jacob Simmerer Burger= meister genannt, ohne bag Jemand neben ihm ben Titel führt. Das Gleiche gilt von 1613 an, wo Raufmann Jeremias Defchler wieder ins Umt tritt und baffelbe bis Ende 1621 behält. Bon 1622 an nimmt Wolf Carle, Glafer, beffen Stelle ein und bleibt im Amt bis ju feinem Tob 1628. Auch neben ihm wird Rie= mand als Bürgermeifter erwähnt, bis endlich ber alte Superintendent Rorenfelder frank wird und ein Stellvertreter das Taufbuch führt, ba wird im Juli 1626 in zwei Gintragen, die hinter einander folgen, zuerft Jeremias Defchler und bann Wolf Carle Bürgermeister genannt. Wenn aber Jeremias Defchler feit 1621 nicht mehr Bürgermeifter war, fo mußte es uns Wunder nehmen, daß er geradezu so genannt wird und nicht vielmehr Altburger= meifter, welche Bezeichnung wenigstens von ber Frau bes Matthias Feldner vorkommt. Sind wir über biefe Benennung verwundert und noch im Zweifel, ob die Stadt wirklich zwei Burgermeifter hatte, fo löst fich endlich in ber Folgezeit, bas Die beiben Superintenbenten Jennichius und Rorenfelber find nämlich in Erteilung von Titeln fehr sparfam. Jennichius nennt nur bei den höheren Beamten und bei dem Abel Titel und Stand. Die unteren Beamten erhalten keinen Titel. Offiziere b. h. Lieute= nants werden nicht als solche bezeichnet. Erft bem Sauptmann wiberfahrt biefe Ghre und auch biefem nicht immer. Die Stadt= rate und herren vom Bericht erhalten bisweilen den Titel herr; boch aber auch diefer wird nach Laune beigefest ober weggelaffen. Was von Jennichius, das gilt in noch höherem Grad von

Rorenfelber. Derfelbe mar schwerhörig, wie die falschgeschriebenem Namen bezeigen, die er fpater forrigiert, aber nicht alle. weilen muß er auch unwohl gewesen sein. Jedenfalls ist ihm aber bas Schreiben zulett recht schwer gefallen und suchte er baffelbe abzuthun so turz als möglich. Deghalb gibt er nicht ein= mal bei den abeligen Herren und Frauen Titel und Stand an, sondern schreibt manchmal gang turz Ceorg Menzingen statt Junter Georg von Menzingen. Ober bie Karpfenzanin ftatt wie es vorher heißt: Unna Rosina, Junter Karpfenzan's Saupt= manns Frau. Bon allen Beamten haben nur zwei konfequent bas Berr bei fich, nämlich ber Obervogt und Bürgermeifter. Die Frauen ber Bürger werden fo angeführt, bag man, bebor ein genaues Namensverzeichnis aufgeftellt ift, meinen tann, es feien ledige Mäbchen Batinnen. Unter biefen Umftänden hat natürlich eine Untersuchung über die Frage, ob die Stadt damals zwei Bürgermeifter gehabt habe, ihre großen Schwierigkeiten. Doch bringt bas Jahr 1630 Licht und Helle in bas Dunkel. perintendent Wibel fest, wenn auch nicht immer, fo boch bei allen Bürgern ohne Unterschied Titel und Gewerbe fo oft bei. baß man mit wenigen Ausnahmen erfährt, wer und was fie find. Derfelbe gibt auch Aufschluß über bie Bürgermeisterfrage. 3mar nicht im erften, boch im britten Sahre feiner Buchführung. Nach bem Tobe von Wolf Carle wird der Ratsherr und Metger Matthes Feldner Bürgermeister und bleibt es bis zu seinem Tod 1635. Blöglich taucht aber 1632 wieder ein zweiter Burgermeifter auf, nämlich Glaser Joachim Bub, der schon seit 1625 Stadtrat war und heißt ber Gintrag unter ben Paten: Joachim Bub, ausgezogener ober wenn man bas alleinstehende a wegläßt, ge= zogener Bürgermeifter. Wir weisen bei biefer Gelegenheit bin auf die Wahlordnung, wie fie Pflüger in feiner Geschichte Pforg= heims G. 235 2c. aufführt. Nach berfelben murbe ber Burgermeister jedes Sahr gemählt und zwar von ben herren bes Rats und Gerichts gemeinschaftlich. Wenn bas neu gewählte Rollegium mit Beginn bes Jahres bas Amt antrat, ober vielleicht einige Tage vorher schon murbe burch bas Loos bestimmt, wer bie Stelle bes zweiten Bürgermeisters begleiten follte. Wie aber nach ber Wahlordnung bestimmt war, bag, um einen Wechsel ber Berfonen zu ermöglichen und Stagnation zu verhüten, immer zwei Rate bes Gerichtes austreten mußten und bag, um feinen ju ftarten Wechsel herbeizuführen, nicht über vier auf einmal austreten follten, fo gab es gewiß auch eine besonbere Beftimmuna

Darüber, daß nicht ein frischeintretendes Mitglied bes Kollegiums Bürgermeifter murbe. Deshalb murbe ber zweite Bürgermeifter aus ber Bahl ber alten, im Amte icon bekannten und bewährten Männer burch's Los gezogen. Gefcafte für zwei Burgermeifter hatte bie Stadt genug, wenn wir bebenten, bag biefelbe bie Bahl ber Bevölkerung erft seit etwa brei Jahrzehnten wieder erreicht hat und baß fie damals viel mehr Rechte und Laften hatte als jest, abgesehen von den außerordentlichen Arbeiten, die der Krieg mit fich brachte. Bis zum Jahre 1635 werden Joachim Bub und Matthias Feldner nebeneinander als Burgermeifter aufgeführt. Der lettere ftirbt und tritt an feine Stelle Sollenwirt Johann Friedrich Rern. Bu biefen, welche ben Titel fortführen, fommt noch 1638 Beorg Weber hinzu und 1639 Sans Bed, fo bag mehrere Jahre und amar bis 1644 vier Bürgermeifter bie Befchafte beforgen. folgenden Jahr verschwindet der Name des Joachim Bub, ent= weder weil berfelbe geftorben ift, ober wegen feines hohen Alters fein öffentliches Umt mehr begleiten konnte. 3m Jahr 1646 führt auch Georg Weber ben Titel "Bürgermeister" nicht mehr. So scheint es benn festzustehen, bag Pforzheim icon por 1600 zwei Bürgermeifter hatte, daß die Aemter mahrend ber Berrichaft ber Baiern hier boppelt besett murben, teils infolge ber 1635 furchtbar mutenden Best, teils infolge ber Ansprüche, die an bas Amt gemacht wurden, indem öfters Deputationen ber Stadt, an beren Spige boch inmer ein Burgermeifter fteben mußte, balb nach Seibelberg, bald nach München und andern Orten gefandt wurden.

Stadtschreiber ober Syndikus, wie er gewöhnlich heißt, war von 1607 an Georg Bobel. Daß das Amt wichtig war und hohes Ansehen gewährte, beweift die Thatsache, daß ber Benannte ichon 1614 fürftlicher Rat wurde und daß er ein Glieb ber Gefandtschaft war, bie 1616 nach Brag gum Raifer ging. Bon 1632 an erhält bas Amt Ernft David Sennenberger, welcher ebenfalls ein tuchtiger Beamte gewesen fein muß, benn es wird ihm zweimal die Berfehung ber Beschäfte bes Untervogts als Amtsverweser übertragen. Neben Sennenberger fommt um 1639 ein neuer Stadtschreiber vor mit Namen Ulrich :Leitmair. Dieser war, worauf auch ber sonst hier frembe Name hinweift, von der baierischen Regierung in sein Amt und zwar vielleicht mit Gewalt eingesett worben. Er scheint ein getreuer Diener des verhaßten Untervogts Faber gewesen zu sein und mit bemfelben Ende 1643 ober bei bem Rommen ber Schweden

bie Stadt verlassen zu haben. Neben dem Stadtschreiber existierk auf der Stadtschreiberei noch ein Substitut. Der Erste, der 1618 genannt wird, ist Johann Pfost. Diesem folgt Hans Jakob Geiger 1626, welcher 1632 Landschaftseinnehmer wird. An seine Stelle tritt Hans Caspar Aberlein, der jedoch schon 1634 die hiesige geistliche Verwaltung erhält. Möglich ist, daß an dessen Stelle der obengenannte zweite Stadtschreiber Ulrich Leitzmair trat, und daß nach dessen Entsernung auf der Stadtschreiberei kein weiterer Gehilse notwendig war, indem die Geschäfte durch das Jusammenschmelzen der Bürgerschaft bedeutend abgenommen hatten und der Mangel an Einnahmen die äußerste Svarsamkeit forderte.

Das Amt bes Stadtbaumeisters war ein wichtiges. Deshalb wurde stets ein angesehenes Mitglied bes Kates oder Gerichtes damit betraut. Der erste Stadtbaumeister, der uns bekannt wird, ist Hand Schaupp, welcher einer der angesehensten Männer der Stadt war. Ihm folgt 1619 Wolf Carle, welcher das Amt niederlegt, als er zum Bürgermeister gewählt wird. An seine Stelle tritt dann Hans Erhard, der 1629 dem langsjährigen Stadtrat Bechtold Abrecht das sorgenschwere Amt übersläßt. Nachdem diesen 1635 die Pest weggerafft, verwaltet der bejahrte Gregorius Deimling das Amt zwei Jahre bis zu seinem Tod. Der letzte in der Reihe ist von 1637—46 der Sonnenswirt Sebastian Scherle.

Es bleibt uns noch ein städtisches Amt zu erwähnen übrig, nämlich das des Forstverwalters. Ob der Inhaber dieses Amtes zugleich Mitglied des Stadtrates war, ist wahrscheinlich, aber nicht mit Bestimmtheit nachweisdar, dagegen ist es sicher, daß derselbe nach Berwaltung seines Amtes Mitglied des Gezrichtes wurde. Derselbe ist nämlich Seiler Johann Jakob Deimling, der stets Herr genannt wird, und den Forstschreiber Martin Fastnacht zur Seite hat, mit dem zusammen er auch immer bei Taufen vorkommt. Der Letztgenannte wird 1627 sein Nachfolger im Amt und später auch Mitglied der städtischen Behörde. Martin Fastnacht ist von 1639 an Mitglied des Stadtrats bis zu seinem Tod 1646.

#### IV.

### Pforzheims Adel und Bürgergeschlechter. Rückblick auf die alte Beit.

(Pflüger S. 81 und 132.)

Bon dem uralten Geschlechte der Weiß zählen wir noch fünf Namen von Bürgern. Der Sohn des Ginen fällt bei

Wimpfen. 3mei bavon find Suffchmiebe.

Das Geschlecht Roth, genannt Bahinger, existiert noch, Bater und 2 Söhne. Möglich ift, daß ein Sohn bei Wimpfen gefallen. Der Sohn wird uns als Engelseideweber bezeichnet, was wohl ber Bater auch mar. Die Geschlechter Hopf, Imhof, Legel, Rappenherr, Steinmar, Flad, Gölbelin fterben aus ober ziehen von hier weg. Das altberühmte Baus Böglin ift noch burch einen Bürger vertreten im Jahr 1600-11. Es fommt aber später ein Sohn weder als Taufvater noch als Bate Erscheinung und ftirbt bas Geschlecht aus. Die Familie Wels findet fich nicht mehr hier, lebt aber, wie wir aus andern Urfunden wissen, in der Rabe von hier. Rummele wird uns 1609 nur Giner, Johann Beter, befannt, welcher feine Tochter taufen läkt, mahricheinlich fein lettes Rind. Wenn berfelbe auch einen Sohn hatte, fo mar berfelbe alter und fiel in ber Schlacht bei Wimpfen. Bon einem herrn von Durlach, Sainsheim, Bernhausen, Wiernsheim, Gozold, Guntram, Marschall, Blochelin, Ruselin, Genselin, Mengozo entbeden wir keine Spur mehr. Dagegen die Familie Werner liefert uns 6, die ber Wibmann 8 Namen von Bürgern. — Bon ben Bürgergeschlechtern find noch folgende Namen bereits verschwunden, die fich in älterer Beit finden: Hegening, Reinfalt, Getin, Schumel, Ratmantel, heder, Burgeler, Segelin, hagen, Schopperer, Schug, Sturmler, Druder, Burn-Born, Biegelfolb, Befenmager, Schreiber, Farber und Krieg, bagegen findet sich noch hier ein Schwertfeger als Strumpfftrider, Bolmar in ber Altstadt und ein Rieß. gahlen wir 2, Renner 1, ber aber Bogt zu Sachsenhausen ift, Man 4, Kiehnle 17, Conrad 1, Wolf 8, Scheurer 1, Korn 5,

und aus Entlin wird wohl Enderlin geworben fein, von welchem Namen wir 4 Burger haben. Wenn ber Boltsichullehrer Kenn nicht aus ber Familie ber Phenner ftammt, bann ift biefelbe hier auch bereits ausgestorben. Dagegen Clos ober Claus finben wir hier 3, Krämer-Gremer 1. Aus der Familie Sofe gahlen wir fünf Bürger, von benen uns bei breien bas Gewerbe als Hoffoch, Barbier und Rotgerber befannt wird. Das Geschlecht Männlin werben wir unter bem Abel erwähnen. Geschlecht ber Hermann blüht noch in 2 Familien und wird ber eine Bang, fogar 1631 noch ber reiche Schreiner genannt. bem Hause Bunter haben wir 1 Burger, ber Schufter ift. Buchbruder Jacob von Pforgen, der 1502—1508 in Basel lebte, aber in Rempten geboren murbe, mag wohl ein Aforzheimer Denn wir haben ja nach 1600 noch 5 Jacob hier. aber hier schon 1500 eine gute Druderei fich befand, so mare es ja möglich, daß ein Jacob von hier nach Rempten auswanderte, und beffen Sohn bann nach Bafel überfiedelte, wo die Buch= bruderfunst gerade 1500 durch Amorbach. Beter und Frobenius einen mächtigen Aufschwung nahm. Ein Jacob war um 1600 Müngmeifter, ber zweite Golbichmibt, ber britte Glafer.

Wenn wir nun die Namen der alten Bürgergeschlechter betrachten, so sinden wir nach 1600 der Reihe nach noch folgende: Bauer, Beck, Bent, Bull oder Bill, Dreier oder Treier, Drechsel oder Drexel, Trechsel, Engelhard, Fink, Fischer, Frank, Fürst, Goldschmidt, Groß, Heintz, Kaiser, Kern, Kessel später Kissel, Kieffer, Kiehnle, Koch, Landzwing, Lutz, Maler, Mäule oder Menle, Murr, Narr oder Norr, Müller, Pfister oder Pfisterer, Kieffle, Kus, Sattler, Schäfer oder Schäffer, Schmidt, Schneider, Schreiner, Schwerdtseger, Siegele oder Ziegele, Trautmann, Unger, Weber oder Weeber, Wildersinn, Whler oder Weiler. Bon diesen verschwinden infolge des 30-jährigen Krieges solgende Namen ganz: Bill, Oreier, Orezel, Engelhardt, Fischer, Fürst, Goldschmidt, Murr, Norr, Trautmann.

Gehen wir nun über zu den adeligen Familien, welche vor und während des 30jährigen Krieges ihren Wohnsitz hier hatten oder längere Zeit sich hier aufhielten. Unter diesen ist zu nennen Junker hans Philipp Greck von Kochendorf nehst seiner Frau Martha Sybille, geb. von Lendersheim, mit 3 Töchtern Marie, Jacobe und Anna Kunigunde und einem Sohne Hans Wolf, die von 1616—21 öfters erwähnt werden. Die Wittwe kommt 1630 vor. Etwas früher werden der schon oben genannte

Philipp Joachim Gremp von Freudenstein und seine Frau Anna als Tanspaten angeführt. Ob berselbe von 1607 an Forstverwalter hier war, ist unbestimmt, doch wahrscheinlich. Bon 1616—23 hat er die Stelle als Forstmeister hier inne. Später lebt er als Privatmann hier und wird bis 1634 erwähnt. 1609 ist ihm eine Tochter Philippine geboren. Aus der Familie Gemmingen lernen wir kennen Bernhard von Gemmingen, Domprohst von Sichstädt und Augsburg und Karl Dietrich nehst seiner Frau Anna Margaretha. Letztere schienen von 1627—29 hier gewohnt zu haben.

Fest ansäßig war hier die Familie ber bon Sartung = Ge ift gewiß biefelbe, welche in alteren Urfunden genannt wird. Aus biefer werben ermähnt Hertinghausen Hand Burthard und seine Frau Barbara nebst Tochter Mar-Sie kommen ununterbrochen vor von 1607 - 18. Bon ba bricht die Batenschaft ab und beginnt erft wieder 1623, gewiß ein Reichen, bag ber Genannte mahrend biefer Zeit irgend an einem andern Ort im Dienste bes Markgrafen stanb. Jahre 1624 ericheint er wieder als Bate bei bem Rinde eines gefallenen Reiters. Bon ba an tritt er meiftens bei Taufen von Solbatenkinbern auf. Er lebt bis gegen 1640. Sein Sohn Emich nebst Frau wird nur einmal erwähnt. Die Familie verschwindet hier für immer und hat mahrscheinlich, weil Pforzheim bem Rurfürsten ber Bfalg zufiel und bon diesem bauernd befest war und die Hoffnung auf Schweben und Frankreich sich nicht realifierte, fein Befittum hier vertauft ober megen ber brudenben Kriegsstenern gerabezu im Stiche gelassen.

Noch enger verbunden mit den Bürgerfamilien Pforzheims ist die altberühmte Familie der Leutrum. Sogleich 1607 wird als Bate erwähnt Hans Christof Leutrum zu Niesserndurg. Derselbe stirbt gegen 1614, wo seine Frau Katharina und seine Töchter Anna Katharina, Barbara, Jacobe und Felicitas vorkommen. Sein Sohn ist ohne Zweisel Ernst Ludwig, vermählt mit Maria geb. von Helmstadt, der um 1620 Kammerrevisor und später Kammermeister in Durlach war. Dessen Bruder oder Better Philipp Christofist um 1617 Forstmeister in Durlach, behält dieses Amt aber nur einige Jahre und kehrt später als fürstlicher Nat hierher zurück. Er lebt dis über 1646 hinaus. Er ist vermählt mit Elise geb. Hornest von Hornberg. Die ältesten Kinder Ernst und Anna treten zwischen 1641—46 als Tauspaten auf. Ein Jacob Leutrum kommt 1626 vor, bleibt uns aber sonst unbekannt. Die vers

schiebenen Glieber ber Familie bertreten nicht nur bei Abeligen, sonbern auch bei angeseheneren Bürgerfamilien öfters Batenstelle.

Um allermeisten mit ben bürgerlichen Kreisen ist die Familie von Steinfels verbunden. Offenbar ift das dieselbe Familie, beren Ahne Bertholb Männli icon 1395 erwähnt wird. Mennle ober Menble von Steinfels vertritt öfters Batenstelle von 1626-46, doch in ber erften Zeit hauptfächlich bei Golbatenkindern. Da der Genannte schon älter mar, so liegt die Annahme nicht fern, daß er bis zu bem vorhin erwähnten Jahre 1626 entweder in der Umgebung des Markgrafen Georg fich be= fand ober irgendwo eine Offizierstelle bekleidete, bis ihm ber Dienst zu schwer warb. Stets vertrat er die Interessen seines Landesherrn. 1628 tommt fein Sohn Georg zum erften Mal bor, ber wohl ber Georg Mannle ift, welcher unter ben in ber Schlacht bei Wimpfen gefangenen babifchen Offizieren aufgezählt Beide Namen verschwinden nach ber Schlacht von Nördlingen bis 1637, von wo an fie ununterbrochen bis 1646 vor-Junker Georg von Steinfels ift ber einzige Abelige, welcher als auter Protestant 1643 in Wurm zweimal bei Georg Brenner und Georg Knobloch Batenstelle vertritt und bie Oppofition gegen ben durfürstlichen baierifchen Erlaß auswärts taufen gu laffen unterstütt. Seine Frau ist Belene geb. Megizer von Fellborf.

Berichiedene Glieder ber Familie von Remchingen finden wir ebenfalls hier eingetragen. Der bekannte und hochangesehene Martin von Remchingen. Statthalter und Geheimer Rat zu Rarlsburg, wird 1607 ermähnt. Deffen Sohn ift offenbar Ernft Jacob, Forstmeifter hier, vermählt mit Anna Maria bon Schorn-Bei der Taufe eines Sohnes Beider mit Namen Eberhard um 1611 lernen wir als weitere Glieber der Familie fennen Wilhelm von Remchingen, Obervogt zu Aurach und Hof= richter zu Tübingen, und Sophie von Remchingen, Stiftsjungfrau zu Oberftenfeld. Der genannte Forstmeister ist öfters Tauf= pate bis zu seiner llebersiedelung nach Durlach 1615. Rahr 1621 finden wir einen Emich von Remchingen hier nebst Ob dies ein Sohn ober Neffe bes Genannten feiner Frau. war, läßt sich nicht bestimmen. Ernft Friedrich von R. 1631-34 mehrmals hier erwähnt, ift fürstlicher Geheimer Rat und Frauenzimmerhofmeister in Durlach.

An diese Familie schließen wir die der von Riepur an, die von 1607—43 öfters genannt wird. Der Erste ist Beatus Ludwig von Riepur von Obermenzheim und dessen Gemahlin

Barbara Margaretha geb. Gräfin von Ozburg, benen zwei Kinder hier geboren und getauft worden. Mit dem Jahr 1616 verschwindet der Name, wahrscheinlich weil der Genannte eine militärische Stellung hatte, die ihn nach Durlach oder sonst wohin rief. Erst 1632 wird wieder eine Maria von R. und 1634 Ernst Friedrich, zu Obermenzheim, Fürstl. Württembergischer Oberstlieutenant mit seiner Gemahlin, einer geb. von Tegernau genannt. Einem zweiten Ernst Friedrich von R., dessen Gemahlin Sophie heißt, werden zwischen 1638—46 hier vier Kinder geboren und getauft.

Die abelige Familie der von Helmstadt scheint nach der Schlacht von Wimpfen sich hierher gestüchtet zu haben. Schon am 19. Mai wird Balentin v. H. als Tauspate angeführt. Am 11. November desselben Jahres wird ihm ein Sohn gestoren. Zugleich sind in demselben Jahr seine Frau Helene Maria und ältere Tochter als Tauspaten erwähnt. Bald nachher machen wir Bekanntschaft mit Benwolf von Helmstadt, Markgräss. Hausdiener, der mit Barbara von Leutrum, einer Tochter des obengenannten Hans Christoph zu Niefernburg, vermählt ist. Bon Beit von H. lernen wir nur den Namen kennen. Bon 1625 an geschieht der Familie keine Erwähnung mehr.

Aus der Familie von Karpfen wird uns bekannt eine Fran Maria und Felicitas, Gemahlin des Junker Melchior von Schornstetten, Forstmeister zu Durlach 1611. Esther von Karpfen ist mit Philipp Jacob Rothaft von und zu Hohenberg, Forstmeister hier, vermählt. Deren Bruder ist Friedrich von und zu Karpfen.

Christoph Kechler von Schwandorf zu Diebelsheim, bessen Gemahlin Anna Maria eine geborene von Helmstadt ist, scheint hier seshaft gewesen zu sein. Nach ihm tritt 1616 Wilhelm von Schwandorf auf, bessen Stand uns unbekannt bleibt. Dagegen wird uns Hans Kaspar Kechler v. Schw. um 1627 als herr von Dürrn bezeichnet und nebst seiner Gemahlin, Maria von Frauenberg, angeführt. Sein Bruber oder Better Georg Andreas, vermählt mit einer Frau Schöner, ist Obervogt von Altensteig; Johann Melchior von Schw. um 1632 Kat und Ausschuß ber Kitterschaft am Neckar.

Die Familie Anobel ober Knöbel von Kazenellnbogen, welche mit Bertram Herspach von Mosbach, Obervogt hier, dessen Gemahlin Luise von Wambold ist, in enger Verbindung stand, wird so lange hier erwähnt, als ber Genannte seine Stelle hier

bekleibet. Georg Aubolf Anöbel ist Herr zu Gundelsheim und vermählt mit Anna Margaretha, einer geb. von Landschad. Außer diesem wird noch genannt Georg Audolf und dessen Ehestrau Anna Maria nebst Tochter Agnes und Dietrich Anöbel. Bon 1684 an verschwindet die Familie.

Im Jahre 1629 wird ein Junker Emich von der Lah, Lieutenant, genannt, der vermählt ist mit Gleonore von Bambold. Also ist derselbe entweder ein Schwager oder jedenfalls ein Berwandter des Obervogts hier. Im Jahre 1632 ist Junker Emich dereits schwedischer Oberst und bleibt hier dis zur Schlacht won Kördlingen, von da an verschwindet er. Erst 1639 kommt er wieder zum Borschein und es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß er unter Perzog Bernhard von Weimar gedient habe und nach dessen Tode dierber zurückgekehrt sei.

Bor dem Letztgenannten hätten wir vielleicht die Familie won Mentingen erwähnen follen, denn Georg von Ment ingen vertritt von 1620—25 öfters Patenstelle hier sowohl bei adeligen als dürgerlichen Familien. Doch wird uns aus dem Geschlecht

nur dieser eine Rame befannt.

Richt viel mehr erfahren wir von Ernft Friedrich Hornet von Hornberg, von Margaretha Hornet, Bittwe geb. Tegernan, fowie Susanna Hornet, die und ein einzigesmal als Paten genannt werden. Aus der Familie von Reischach wird 1611 Sberhard, 1632 ein Nittmeister und 1640 ein Johann Jacob erwähnt.

Mehr als diefe Familie tritt die der von Storfchebel Rachdem icon 1623 Barbara von Storichebel, eine geb. Schent von Binterftetten, Cofmeifterin ju Durlach ermabnt ift. folge Deinrich von Storichebel und feine Frau Anna, die von 1636-43 bier wohnen und 4 Kinder taufen laffen. nonnten vertreten auch in Burgerfamilien Batenftelle. Die übrigen Abeligen, die bei Taufen nur ein ober zweimal vortommen und von denen nichts außer den Ramen uns befannt ift, gublen wir alphabetisch auf. Es find folgende: von Ammeil, Aurhach. Angelloch, Asperg, von Bengmang, Bobenhaufen, von Brans. Moris von Conet, von Tarberg, Graf von Cherftein, von Franenberg, von Flehingen, Goler von Ravensburg, von Langu, von Cattein. Soldermann von Lolderfiein, von Landsperg, von Landichad. von Münchungen, von Merchingen, Engelbold von Rippenburg. Laugwig von Reuenburg, von Offenburg, von Plieningen, Marrin von Rammingen, Kammerrat zu Turlach, von Ripverg, von Rechberg, von Rober, von Rotenbaufen, Schweifurd von Sidfingen.

von Stein, von Seislitz, Thumm von Neuburg, von Thierberg, von Benningen, von Walbenberg, von Winterstetten, Bos von Walbet, von Welz, von Zwider.

Im Anschluß an biefe abeligen Familien fügen wir hier bie Namen ber auswärtigen Geiftlichen bei, die das Taufbuch ermahnt und die wenigstens teilweise bis jest noch unbefannt find. Es find folgende: Friedrich Bürklin in Gutingen 1636, beffen Meldior Frant in Göbrichen Witwe 1642 genannt wird. hans Georg Frifaus in Deschelbronn 1635. M. Johann Raspar Graf in Gifingen 1628-31. Michael Gerber in Niefern 1636. Sebaftian Kleinöl in Brötingen 1634-43. Ambrofius Hettler in Baufchlott 1610. Erhardt Machtolf. Generalsuperintendent in Durlach 1630. Joachim Mager in. Gutingen 1623. Johann Jacob Rerbolus in Gifingen 1610. Beneditt Ungerer in Ellmendingen 1637. Beter Balg gu Riefern Wolfgang Boltmar, Pfarrer zu Berned 1630. Felix Baspar, Special zu Knittlingen, beffen nachgeborener Sohn Matthäus 1635 hier getauft wirb.

Damit wir nun einen kleinen Ueberblief gewinnen über die große Zahl der Bürger, welche Pforzheim von 1607 bis 1647 besaß, nennen wir die Namen der Familien in alphabetischer Ordnung und zwar so, daß wir diejenigen Familien, welche uns nicht wenigstens drei Namen überliefern, dei Seite lassen. Es sind in obiger Zeit hier:

Aab 3, Aberlein 3, Abrecht 18, Auchter 4, Bartholb 4, Baftian 3, Bauer 38, Baumann 4, Baumhauer 4, Bech 4, Bechtold 4, Bed 41, Bernhard 3, Bischof 3, Bloß 3, Brandt 4, Braun 3, Breibt 3, Bub 10, Bud 7, Bull 4, Burthardt 5, Carle 3, Claus 3, Conrab 4, Deimling 13, Deichler 5, Dreier 3, Dreffel 3, Cherle 17, Gidelin ober Gidle, auch Aichelin geichrieben 11, Enderle 4, Erbach 6, Erhard 3, Essig 6, Fassert 3, Fastnacht 4, Fauler 9, Feldner = Fellner 12, Fint 4, Fischer 14, Flacht 6, Fleischmann 3, Flöger 3, Fordmeyer 3, Frit 3, Frauenpreiß 8, Fundtelin 3, Geiger 38, Geißmeger 3, Geiring ober Gering 4, Gerlach 3, Gernet 3, Gerwig 11, Graner 3, Breiß 3, Grau 6, Gremp, Grimp, fpater Brimm 10, Groß 7, Bruninger 5, Buntereborfer 6, Saffner 7, Sarter 4, Sartmann 7, Beberlin 3, Bechel 3, Bertenftein 5, Barter = Berter 12, Beint 9, Heinzelmann 3, Helmling 4, Heuschlaff 6, Hermann 3, Benlemann, Beilemann 4, Silbenbrand 3, Sint 3, Sofe, Soof, Hood 5, Jacob 5, Jac 4, Jais 6, Jeiflin 3, Jelin 3, Jerg 6,

Jung 3, Junginger 6, Kastner 3, Kauschelmann 3, Kärcher 8, Rehrer 3, Rern 6, Rieffer 23, Riehnle 17, Rürst 7, Ristler 7, Kittel ober Küttel 4, Klot 9, Koch 9, Korn 5, Kornmann 4, Rrauß 10, Küberle 3, Kulle 3, Landzwing 10, Lang 4, Lang= jahr 3, Leiblein 3, Leins 5, Lenz 5, Leonhard 7, Link 3, Linkenheil 4, Lump 4, Lut 3, Maler 4, Manz 3, Mäule 14, Man 4, Maner 26, Meerwein 14, Melter 2, Merkle 3, Merz 3, Michel 3, Missel 6, Mitschbörfer 7, Morlod 4, Müller 18, Multer 3, Mutschler 3, Niedhammer 4, Norr 4, Pfeiffer 4, Bopp 3, Rapp 4, Rauch 4, Reitmener 3, Rentschler 6, Ritter 7, Rörer 3, Ros 3, Rot 3, Rückenbrot 6, Rubolf 3, Ruf 6, Muprecht 5, Schaidlin 6, Schäffer 6, Schaupp 6, Scherle 3, Schick 3, Schimpf 3, Schlecht 7, Schmidt 10, Schneiber 18, Schober 3, Schoch 11, Schrot 4, Schübel 3, Schwab 3, Schwemmle 3, Seiff 3, Seit 4, Silbereisen 3, Simmerer 11, Sold 10, Spindler 3, Steudle 8, Stieß 6, Störer 5, Streble 5, Traut 4, Treutwein 3, Ulrich 4, Ungerer 4, Wagner 5, Walter 4, Weber 11, Weiß 5, Weifgerber 3, Werner 6, Wibmann 7, Wilberfinn 3, Wilhelm 4, Wolf 7, 3meder 3.

Dieses Berzeichnis gibt allein über 1100 Namen, von denen man, weil sie mehrfach vorkommen, kaum vermuten kann, daß ein Teil eingewandert sein könnte. Auch kommen diese Namen weitaus ihrer Mehrzahl nach schon vor 1622 vor. Wir wollen, um eine kleine Bergleichung anzustellen, die großen Familien

herausareifen.

| Ganzen: | von 1607—1622:                                                               | von da bis 1                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18      | 8                                                                            | 10.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 38      | 23                                                                           | 15.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41      | 23                                                                           | 18.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13      | 11                                                                           | 2.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17      | 8                                                                            | 9.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38      | 25                                                                           | 13.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11      | 7                                                                            | 4.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6       | 5                                                                            | 1.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10      | 5                                                                            | 5.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9       | 6                                                                            | 3.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12      | 6                                                                            | 6.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8       | 4                                                                            | 4.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23      | 10                                                                           | 13.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9       | 7                                                                            | 2.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9       | 4                                                                            | 5.                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 18<br>38<br>41<br>13<br>17<br>38<br>11<br>6<br>10<br>9<br>12<br>8<br>23<br>9 | 38       23         41       23         13       11         17       8         38       25         11       7         6       5         10       5         9       6         12       6         8       4         23       10         9       7 |

| Im          | Ganzen | : von 1607—1622: v | on da bis 1647: |
|-------------|--------|--------------------|-----------------|
| Riehnle     | 17     | 10                 | 7.              |
| Ristler     | 7      | 7                  | <b></b>         |
| Rirft       | 7      | 3                  | 4.              |
| Krauß       | 10     | 5                  | <b>5.</b>       |
| Landzwing   | 10     | 5                  | 5.              |
| Leonhard    | 7      | 6                  | 1.              |
| Mäule       | 14     | 7                  | 7.              |
| Mayer       | 26     | . 18               | 8.              |
| Müller      | 18     | 12                 | 6.              |
| Mitschbörfe | r 7    | 3                  | 4.              |
| Meerwein    | 14     | <b>\6</b>          | 8.              |
| Ritter      | 7      | 4                  | 3.              |
| Rückenbrot  | 6      | <b>2</b>           | 4.              |
| Schmidt     | 10     | 5                  | <b>5.</b> .     |
| Schneider   | 18     | 9                  | 9.              |
|             |        |                    |                 |

Auch diese kurze Tabelle ist eine Bestätigung ber Sage bon ben Bierhundert. Die Zeit von 1607-22 umfaßt nur 16 Jahre, die zweite Beriode von 1622-46 23 Jahre. Es müßte also, ba ja bei gleichmäßigem Fortgang die Bevölkerung zunimmt, die Bahl ber Burger in ber zweiten Beriobe viel größer fein als Die in der ersten; allein das ift nicht der Fall. Bon den 30 Familien gahlen in den beiben Berioden gleich viele Burger 9, mehr 7 und weniger 14. Unter letteren ragen aber gerabe bie Familien hervor, welche bie Sage insbesondere hervorhebt, und bie Boffelt in seiner am 29. Januar 1788 gehaltenen Rebe er= Er nennt bie Deimling, Germige, Schober, Mayer, mähnt. Beiger und Wilberfinn. Die 4 Ersteren treten in unserm Berzeichnis klar hervor, und von den Letteren ift fo viel ficher, baß ein Schober, möglicherweise aber auch noch sein Sohn, und wahrscheinlich 2 Wilberfinn, über beren Ramen wir fpater Näheres angeben, gefallen find. Das Weitere über bie Gefallenen werben wir in einem späteren Rapitel erörtern.

Auffallend ist, daß im Taufbuch manche Familie, die hier heimisch ist, nur einmal genannt wird, etwa ein alter Bater oder bejahrte Mutter und später um 1674 im zweiten vorhandenen Tausbuch doch forteristiert, ohne daß von ihr zwischen 1607—46 auch nur ein einziges Kind genannt wird. Diese Erscheinung läßt sich erklären zum Teil daraus, daß eine Familie zwar hier ausstirdt, daß aber aus der Nachbarschaft, wo der gleiche Name sich befindet, Jemand einwandert. Dies ist der Fall mit dem

Namen Bentifer, aus ber Dichael, ein angesehener Bürger, vielleicht Seibenweber ober Raufmann, eine Tochter taufen läßt und bei Wimpfen fällt. Ginzelne Familien haben zu verschiedenen Beiten balb in ber Stadt, bald in ber Altstadt gewohnt und mögen deshalb ihre Namen nur sporadisch zur Erscheinung kommen. Die Familie Abel ist eine uralte und wird erft 1635 ein Sans Jerg genannt, von dem aber weder Frau noch Sohn ober Tochter Aus der Familie Suber ift eine Frau Anna 1673 ein einzigesmal Batin, ohne bag wir von ihrem Manne ober Rindern etwas erfahren. Sans Raifer, beffen Familie zu ben ältesten hier gahlt, wird erft 1643-45 neben seiner Tochter erwähnt und zwar als Ochsenwirt, aber wir erfahren nichts von einer Frau noch von einem Sohn, und doch hat ein solcher existiert, und nichts von Taufen, die boch wohl auch stattgefunden Beit Rieffle mit seiner Frau Maria werben 1634 ein einzigesmal als Taufpaten erwähnt und fann ber Bater bei Wimpfen gefallen sein. Es muß aber noch ein weiterer Sohn eristiert haben, von dem wir weder erfahren, mann er getauft wurde, noch wann er taufen läßt. Möglich ift auch, baß, wie bie Geschichte berichtet, mancher Familie, ber es leicht möglich war, nach 1622 von hier nach Württemberg auswanderte, wo bie Rriegslaften, Abgaben und Bedrückungen bedeutend geringer maren, und später wieder hierher gurudfehrten. Bon fremben Bürgern, die hier Batenftelle vertreten, heben wir hervor: Jacob Bürklin, Schultheiß von Brötingen, ber möglicherweise ein Bruber des Friedrich, Pfarrer zu Gutingen ift. Rammerrat Georg Caftner von Durlach, welcher bei verschiedenen Burgern Bate ift, mar entweber ein Schulkamerab berfelben ober ein Bermandter. Jedenfalls mar er aber ein Sohn bes hiefigen Mefferschmibt Conrad Kaftner. Der Pate Fries von Karlsburg stammt aus ber Altstadt, auf beren Kirchhof heute noch ein Grab= stein ber Familie aus dem 16. Jahrhundert steht. Fahrnbühler, Schultheiß aus Erfingen, Jacob Geirlin, Bürgermeister, Beit Rempfler, Forstknecht von huchenfeld, sind die be= beutenbsten ber auswärtigen Baten. Johann Wilhelm Sechel, Amtmann zu Stafforth, Philipp Karcher, Amtmann zu Stein. Chriftof Rapp, Metger von Durlach, Sebaftian Renner, Boat zu Sachsenhaufen und als Taufpaten öfters genannt, find aeborene Pforgheimer.

#### V.

### Biuwohnerzahl Pforzheims.

Bon borneherein muffen wir unfere Bermunderung barüber aussprechen, daß herr Pflüger, ber für die Mühen; welche er aufgewendet hat, eine Geschichte Pforzheims zu ichreiben, alles Lob verdient, gerade die Frage über die Einwohnerzahl von 1600 an nicht eingehender behandelt hat. Denn es ift ja gewiß, bağ von ber Entscheibung biefer Frage es abhängt, ob wir die Thatsache, daß vierhundert Pforzheimer bei Wimpfen gefallen, als falich ober richtig annehmen burfen. Sat Pforzheim, wie Bflüger fagt, am Anfang bes 17. Jahrhunderts nicht 600 Bürger gehabt, so ist es faktisch unmöglich, daß bei Wimpfen 400 Burger und Burgersföhne gefallen find. Denn bann maren alle jungeren Burger in ber Schlacht gewesen und es hatte Richts übrig bleiben konnen, als die bei weitem geringere Bahl ber Dann ware es auch unmöglich, daß nach 1622 so viele Taufen stattfanden. Ober wir mußten bann annehmen, daß bie neu Auftretenden lauter Fremde maren. Dazu gibt uns aber bas Taufbuch, welches die Fremben stets als solche bezeichnet, teine Beranlassuna.

Daher mußte die Frage über die Bürgerzahl genauer unterssucht werden. Es lagen hierzu auch verschiedene Gründe vor. Allerdings, wenn ein geschichtlicher Bericht Jahrhunderte durchsläuft, kann sich etwas Sagenhaftes ansetzen. Allein im vorliegenden Fall ift eigentlich nur von einem Jahrhundert die Rede. Jener Ernst Ludwig Deimling, Bürger und Kaufmann hier, der im Jahre 1788 den Tod der Bierhundert dramatisch behandelt, beruft sich ausdrücklich auf die eigene Familientradition, sowie auf die im Bolksmund umlausenden Berichte der Pforzheimer Bevölkerung. Und daß er hiemit die Wahrheit sagt, bestätigt Sigmund Gehres durch seine Chronik von Pforzheim, die 1792 erschien, und Gehres war auch ein Pforzheimer. Hätte nun

Deimling die Angeworbenen in Bürger verwandelt, so würde er damit die historische Wahrheit tief verletzt haben. Im Drama war dies erlaubt, aber nicht in der Borrede desselben. Rach dieser Vorrede müßten wir aber nicht ihm, sondern schon seinen Borsahren dieses Unrecht beilegen. Dann würden wir aber annehmen, daß kaum hundert Jahre von der Thatsache entfernt,

fich eine gang unbegreifliche Sage gebilbet hatte.

Werden wir hier ichon bedenklich, fo liefert uns Pflüger felbst noch anderes Material, welches nicht gegen, sondern für bie Thatsache zeugt. Er erzählt S. 421: Als im Jahre 1643 bie Bürger Pforzheims auf Grund einer falschen Anklage jum Ratholizismus mit Gewalt gezwungen werden follten, ba festen fie am 8. April eine Bitt= und Berteidigungsschrift an ben Chur= fürsten von Baiern auf. Bei Ueberreichung berfelben berichteten fie mundlich, Pforzheim habe an Kriegskontribution 4 Tonnen Bold bezahlt und 1900 Bürger verloren. Es verfteht fich von felbst, daß unter ben 1900 Bürgern nicht folche gemeint sein können, welche eines natürlichen Todes gestorben, sondern solche, welche im Kampf gefallen ober durch Best und Gewalt um= gekommen find. Wie kann aber eine Stadt vom Jahr 1622-43 fo viele Bürger berlieren, wenn fie bor bem Ausbruch bes Rrieges faum 600 Burger gahlte? Da nun die Stadt Aforzheim im Sahr 1643 noch gegen 600 Burger haben mochte, fo murben wir mit jenen 1900 die stattliche Bahl 2500 erhalten. hier muffen wir wieder bon Neuem bedenklich werden und anfangen, ber Behauptung Bflügers ju migtrauen. Denn wenn auch die Pforzheimer ihre Berhaltniffe in recht schlimmem Licht barftellen, um bas Berg bes Churfürften zu rühren, fo konnten fie boch nicht von 1900 Toten reden, wenn fie ihrer Bahl nach nicht einmal den vierten Teil verloren haben konnten. Aufschneibereien konnten ben Churfürsten höchstens reizen, aber gewiß nicht milber ftimmen. Dies Alles beweist ichon hinlänglich, daß die Annahme, Pforzheim habe um 1600 faum 600 Burger gezählt, nicht ein fleiner, sonbern ein großer Irrtum ift. fann man fich aber in aller Rurze auch überzeugen, wenn man im Taufbuch nur von den Jahren 1607, 8, 9 und 10 die Taufväter und Taufpaten gahlt. Denn man erhält bei biefer Bahlung ichon über 700 Ramen. Folgen wir aber Bflüger in seinen weiteren Aussagen und Behauptungen, so liefert er uns felbst hier genügendes Material, um ihn zu wiberlegen. 1600 foll nämlich bie Bahl ber Burger Pforzheims größer

sgewesen sein, als um 1700, und zwar so, daß Pforzheim da= mals 600 Bürger voll gezählt hätte, nachher etwas weniger. Bergleichen wir aber nach den Taufbuchern die Geburten, fo erhalten wir für die Beit von 1607-22 die jährliche Durchschnitts= gahl von 128, für 1700 nur 80. Alfo ift die erstere um 48, bas heißt, um volle 60% größer. Demnach mußte also die Bürgerschaft wenigstens 960 Bürger gezählt haben. Diese ober= flächliche Berechnung wird aber bon ber Wirklichkeit weit über= Das nach bem Taufbuch in alphabetischer Ordnung aufgestellte Verzeichnis von 1607-46 weist 1733 Namen auf. hierbei find die adeligen Familien nicht mitgerechnet, weil man nicht ficher angeben fann, welche berfelben hier anfässig waren. Weitaus die meiften, das heißt fast acht Zehntel der Genannten find Taufväter. Rechnen wir biese im Durschnitt bis zu 45 Jahren, so bleibt uns von da bis zum höchsten Alter, etwa 80 Jahre, eine ziemlich große Anzahl. Dieser Ausfall läkt sich leicht er= flaren und hat verschiedene Grunde. Die alten Burger merben feine Taufpaten, wenn die Frau gestorben war, weil diese nach ber Sitte nicht fehlen follte. Da nämlich ber Bate bei allen Kindern einer Familie immer berfelbe blieb, so wurde bei Knaben fein Rame, bei Mädchen der seiner Frau im Taufbuch ein= geschrieben.

Andere alten Bürger waren von der Patenschaft außgeschlossen, weil sie kränklich waren. Die Kinder wurden alle
in der Kirche getauft und selbst solche, welche im Haus die Nottaufe erhalten hatten, dahin gebracht, wenn sie nicht starben. Die Paten wohnten also ohne Zweisel dem Gottesdienste bei. Wer daher im Winter die Kälte nicht mehr ertragen konnte, der konnte keine Vatenstelle mehr annehmen.

Das Gleiche thaten die, welche in ärmlichen Verhältnissen lebten. Bei den Taufen wurde ein gewisser Auswand entwickelt und durch Geschenke verursacht. Wer keine Mittel hatte, mußte dieselben vermeiben. Der Hauptgrund aber, weßhalb eine große Anzahl von Bürgern Patenstelle nicht übernehmen konnte, lag in der streng gehandhabten Sitte, daß alle Kinder binnen der ersten drei Tage getauft werden mußten und daß deshalb die Tausen sich ziemlich gleichmäßig auf Sonntag und zwei Wochengottesbienste verteilten. Wer nun vermöge seines Beruses oft ausewärts war, wurde zum Paten gar nicht gewählt. So erklärt es sich uns, weßhalb die große Familie Bauer so wenig Paten stellt. Offenbar waren weitaus die meisten Bürger derselben

Holzhändler und Flößer und oft von hier abwesend. Gine Berechnung über ben Ausfall ber alten Bürger anzustellen, möchte schwierig sein und bietet uns wenig feste Stüße, ba die Zeitverhältnisse nicht mit gewöhnlichem Maßstab gemessen werden können.

Deshalb werden wir beffer thun, wenn wir einen anderen Weg einschlagen, um annäherud bie Burgerzahl Bforzheims herauszurechnen. Wir laffen bie alten Bürger bei Seite und fassen nur ein Menschenalter von 32 Jahren ins Auge, also von 1607-39. Diejenigen Bürger, welche nach 1639 taufen laffen, werben nicht in Betracht gezogen. Es sind beren 93. abgerechnet von jenen obigen 1723, bleiben 1633. Nun zählen wir unter biefer Bahl nicht weniger als 214 Bater, bie gwar mit ihren Frauen vorkommen und eine große Menge mit ihren Töchtern, die aber keine Sohne hinterlaffen, weil fie bei Wimpfen gefallen ober auf andere Weise bas Leben verloren haben. Nehmen wir nach ber statistischen Regel an, bag biese Bater 321 Sohne befeffen und gahlen biefe als Burger ber obigen Bahl bei, so haben wir 1943. hierzu fämen bann noch bie Wie viele Bürger biefelbe gahlte, läßt Bürger ber Altstadt. sich schwer berechnen, ba die Kirchenbücher nicht mehr vorhanden Manche ichagen die Bahl auf ein Biertel, Andere auf ein Sechstel bes Bangen. Nehmen wir Ersteres an, so hatte bie Altstadt ungefähr 450 Burger gegählt und murbe bann bie Un= gabe jener Deputation zu München im Jahre 1643 fast wörtlich bestätigt.

Mag man auch an ben feststehenden Bahlen markten und abstreichen, so steht boch fest, daß Pforzheim im Jahre 1600 mehr als 2000 Burger gegählt und ift es begreiflich, bak 400 verschwinden konnten und ber Ausfall nicht so fehr bemerkt Daß wir ein Recht haben, von einem Ausfall junger Burger zu reben, beweift auch eine Durchschnittsberechnung ber Der Durchschnitt ber geborenen Rinder bis iährlichen Heiratea. 1622 berechnet sich auf 128,5. Nun zeigt sich aber aus der am Schluß ftehenden Tabelle, daß die Bahl ber Taufen bis zu dem verhängnisvollen Jahre immer mehr abnimmt. Sonft murbe bie Durchschnittsgahl fast 140 erreichen. Wir nehmen nun an, bak pon ben geborenen Rindern nur 90 leben bleiben und heiraten fonnten, also jedes Jahr 45 Baar. Der Durchschnitt ber neu hinzutretenben Taufväter beträgt aber nur 33. Es fehlen uns baher von 1607-22 nicht weniger als  $12 \times 15 = 180$ . Sätten wir angenommen, daß 50 Paar jährlich heiraten konnten. was ja nach unfrer Darftellung wohl begründet wäre, so hätten wir die Zahl 300 erreicht, welche Zahl die der 315 fehlenden Söhne vollständig deckt.

Bevor wir jedoch auf weitere Berechnungen und Darsftellungen ber hiefigen Berhältnisse eingehen, müssen wir das große Ganze ins Auge fassen und zuerst die politischeftrchlichen Bershältnisse von Deutschland und insbesondere von Baden berühren.

#### VI.

# Wadens und Deutschlands religiös-politischer Kampf von 4607—22.

Obgleich ber Rampf zwischen bem protestantischen und katho= lifchen Deutschland im Grunde genommen von der Reformations= zeit an ununterbrochen fortgebauert hat, fo konnen wir boch bie Berioben bes eigentlichen Rampfes von den friedlichen leicht unterscheiben. Schon seitbem 1576 Kaiser Aubolf an die Regierung gefommen war, hatte die Zeit des scheinbaren Friedens Mit dem Jahre 1607 beginnt aber ein neuer Ab= ein Ende. Donauwörth wird auf Befehl bes Raifers angeblich wegen Bedrückung ber bortigen Rlofterleute mit Waffengewalt burch Herzog Maximilian von Baiern genommen und mit einer großen Truppenmasse besetz und sollte so lange nicht frei werden, bis sie die Erekutionskoften aufgebracht hätten. Diese aufzu= bringen war aber eine Unmöglichkeit, weil ber Herzog viel mehr Truppen zur Besehung verwendet als notwendig gewesen. wurden die Erefutionstoften jeden Tag größer und die Stadt wurde Eigentum bes Herzogs von Baiern, welcher auch ichon im Jahr 1607 die Sauptfirche ben Jesuiten übergab. That, ein himmelichreiendes Unrecht nach Inhalt des Baffauer Bertrags und Augsburger Religionsfriedens, veranlaßte die protestantischen Fürsten, eine Protestation beim Raiser einzureichen. Da sie kein Gehör fanden und 1608 auf bem Reichstag zu Regensburg die tatholischen Stände die Bultigfeit des Baffauer Bertrags und Augsburger Religionsfriedens bestritten, jo ichlossen fie in bemfelben Jahr auf bem Convent zu Afchenhaufen bie Union, beren Direttionder Churfürst von der Bfalg übernahm. Diese Union erhielt ihre Bestätigung und Befräftigung 1609 burch die Versammlung von Schwäbisch=Ball, welche ben Fürsten Christian von Anhalt und ben württembergischen Bizekangler

Sebastian Faber nach Prag an ben Kaiser sandte mit bem Berslangen, Donauwörth wieder in den vorigen Stand zu setzen, die Aussprüche und Mandate, welche den Reichsgesetzen und der Hoheit der Fürsten zuwider waren, zurückzunehmen, in die Lehenssbriefe keine neue Bedingungen einstließen und diejenigen, welche der Lehensbrief des Markgraf Georg von Baden enthielte, streichen zu lassen und in dem Reichshofrat die Jahl der Prästedenten und Assessen aus beiden Religionen gleich zu machen. Der Kaiser versprach, die Stadt Donauwörth innerhalb vier Monaten wieder in den vorigen Stand zu stellen, und hob die Reichsacht auf, aber der Herzog von Baiern ließ doch seine Besatung darin und der Kaiser ließ es geschehen. So blieb das seines Rechts beraubte Donauwörth ein bleibender Zeuge der Ungerechtigkeit und religiösen Parteilichkeit des Kaisers.

Das gleiche Jahr 1609 aber, welches bie Brotestanten ermahnte, einig zu fein und die ihnen zugestandenen Rechte gu wahren, brachte ein anderes Ereignis, welches mächtig in bie Geschicke Deutschlands eingriff. Um 25. Marz biefes Jahres ftarb Johann Wilhelm, letter Herzog von Jülich, Cleve und Berg; ba bie Erbichaft wertvoll war, fo fanden fich auch viele Lieb= haber bazu. Der Bergog hatte feine Brüber, aber brei Schwestern. Die älteste Maria Eleonore, vermählt an Albert Friedrich, Herzog zu Breufen, hatte nur eine Tochter Anna, welche die Gemahlin Johann Sigismund, Churfürsten von Brandenburg, war. Che entfproß ein Sohn, ber nachmalige Churfürst Georg Wil-Die zweite Schwefter Anna, vermählt an Philipp Ludwig, Bfalggraf zu Reuburg, hatte einen Sohn Wolfgang Wilhelm, melder, wenn die Erbichaft auf die nachstverwandte mannliche Linie überging, unbedingt bas erfte Unrecht auf biefelbe hatte. Der Churfürst von Sachsen erhob Unsprüche auf die Erbichaft, meil Sibnlla, die Tante des letten Herzogs, mit Churfürst Friedrich I. fich vermählt hatte. Der Churfürft von Branden= burg und ber Bfalggraf von Neuburg hatte jeder einen Teil bes Landes befest und beibe Fürften maren babin übereingekommen. fie wollten das Land gemeinschaftlich verwalten, bis das Reichs= gericht bas entscheibenbe Urteil gefällt habe. Der Churfürst pon Sachsen that activ nichts, er protestierte nur. Beil nun bie Bulich'ichen Lander bisher eine katholifche Regierung gehabt hatten und man von Seiten der fatholischen Bartei fürchtete, es mochte bem Churfürsten von Brandenburg gelingen, bas Bolf gum Brotestantismus hinüberzuführen, und ber Raifer

abgeneigt war, selbst mitzuerben, so wurde von den Geheimen Räten bes Kaisers das Jülich'sche Land für ein erledigtes Reichslehen erklärt und Erzherzog Leopold, weil ein Landfriedensbruch zu befürchten sei, mit der Berwaltung desselben betraut, dis der Kaiser dasselbe vergeben habe. So besetz auch Desterreich mit seinen Riederländischen Truppen trot der Protestation der Erden einen Teil des Landes und die Stadt Jülich. Daß der Kaiser in den letzten Jahrhunderten keinem Reichssürsten ein Lehen entzogen, wenn er sich nicht empört hatte, war geschichtlich erweisdar. Ebenso daß er sich nicht in Erdstreitigkeiten gemischt, wenn die Erden so friedlich in die Erdschaft sich teilten. Es lag also auch hier genug Brund vor zu vermuten, daß neben dem Streben die österreichische Hausmacht zu vergrößern, die religiöse Streitfrage den Beschluß der Kaiserlichen Geheimen Räte veranlaßte.

Der Sauptgrund aber, ber ben Markgrafen von Baben gu energischen Ruftungen aufforderte, waren die Angelegenheiten bes eigenen Lanbes und Hauses. Ebuard Fortunatus, Markgraf von Baben-Baben, hatte nämlich Maria, Tochter Jobocus bon Giden, Gouverneurs ju Breda, geheiratet. Derfelbe hatte bie Schuld, bie von ben Beiten ber Markgrafen Bernhard und Ernft herrührte und die sein Bater Philibert nicht gedeckt hatte, nicht nur nicht bezahlt, sondern durch seine Berschwendung fogar noch Deshalb tam es burch bie Rlagen ber Gläubiger vermehrt. beim Reichsgericht soweit, daß auf des Kaisers Befehl die Martgraffchaft unter Sequester tam und bie Berzoge von Baiern und Lothringen die Verwaltung des Landes und die allmählige Dedung der Schulben übernehmen follten. Da aber bie Schulben fo ungeheuer angewachsen waren, bag bie Befamteinnahmen ber Markgrafichaft zur Deckung ber Zinsen und bes Rapitals nicht reichten, fo mar die Markgrafichaft Baben=Durlach in Gefahr, dadurch bedeutende Berlufte zu erleiben. Diefelbe mar nämlich mithaftbar für die ältere Schuld, mußte alfo, wenn Baben-Baben nichts bezahlen konnte, für die ganze Summe aufkommen. bem mar burch einen Erbvertrag, ber bie Bestätigung bes Raifers gefunden hatte, festgesett, daß die beiben Markgrafschaften immer beisammen bleiben sollten. Die gange Martgraffchaft Babeu= Baben konnte aber unter ben obwaltenden Umftänden ftudweise an die benachbarten Fürsten verkauft werden und Baden=Durlach war nicht im Stande, die geforderten Summen aufzubringen. Alle Ermahnungen gur Sparfamteit, die an Fortunatus gerichtet wurden, waren fruchtlos. Bereits war berfelbe katholisch geworben

und nahm auf feine Bettern feine Rüdficht. Ja er zettelte fogar eine Berichwörung an, welche es barauf absah, ben Markgrafen Ernft Friedrich von Baben=Durlach zu vergiften. Die Berschwörung wurde verraten, die Verschwörer gefangen genommen, in Durlach öffentlich verhört und hingerichtet. Zugleich wurden von bem Markgrafen Ernst Friedrich Baben, Ruppenheim, Stollhofen, Rastatt und andere Orte gang rasch besett. Fortunatus versuchtezwar vom Elfaß und ber Grafschaft Sponheim aus sein Land. mit Gewalt wieder zu nehmen, erreichte jedoch seinen 3med nicht. Er ftarb zu Caftelnau in ber Graffchaft Sponheim ober wie Andere wollen, in Bruffel um 1600. Hiermit mar ber Streit Markgraf Ernst Friedrich konnte die Besetzung aber nicht erlebiat. ber Markgrafichaft nicht aufgeben, bevor die Schulben bes Ber= ftorbenen bezahlt maren, um eine Berftudelung ber Markgrafichaft au vermeiben und fich und feine Bruder bor Schaben zu bewahren. Run war aber noch eine neue Frage zu entscheiben, nämlich die ber Erbfolge. Die Rinder Fortunat's, ber nicht ftanbesgemäß geheiratet hatte, maren nach bem fürstlichen Befet nicht fucceffions= Deshalb besette Markgraf Ernst Friedrich auch noch Lahr und Mahlberg und ben größten Teil ber Grafichaft Sponheim. Die Erben des Berftorbenen wendeten fich nun an den Raifer, welcher ihrer Bitte wenigstens zum Teil willfahrend, den Bergog Marimilian von Baiern und etwas später den Erzbischof von Trier bis zur Entscheidung des Streites zu Abministratoren: ber Markgrafichaft Baben-Baben ernannte. Der Markgraf Ernft Friedrich, welcher allerlei Bersuche machte, eine andere Entscheibung bes Raisers zu seinen Gunften herbeizuführen, erreichte nichts, hielt jedoch die Besetzung des Landes aufrecht bis zu seinem plöklich erfolgten Tob 1604. — Da er feine Erben hinterließ und sein Bruder Jakob 1590 ebenfalls ohne Erben gestorben mar, fo trat Martaraf Georg Friedrich, bisher Berr von Saufenberg und Rötteln, von nun an in ben Besit ber gangen Markarafichaft Baben-Durlach ein. Doch auch er erhob die gleichen Unsprüche an Baben-Baben wie sein Bruber und war nicht gewillt, die Besetzung des Landes aufzugeben. Um vielmehr eine Entscheidung zu feinen Bunften herbeizuführen, wendete er fich an den Raifer. Und er hatte etwas mehr Aussicht einen Erfolg zu erringen als War er boch im Jahr 1600 mit Truppen bent fein Vorgänger. Raifer gegen die Türken zu Silfe gezogen und daher bei bem= felben in einiger Bunft. Deshalb erlangte er auch vom Raifer-1605 ben Befchluß, daß er mit beiben Markgraficaften belehnt-

werde, den fürstlichen Pupillen aber ihre Rechtsklage beim Raiserlichen Rammergericht freistehen sollte. Der fürstlichen Witwe und ihren Kindern follte ber Befit beffen, mas fie inne hatte, nämlich die Grafschaft Sponheim verbleiben. Die Oberaufficht über Ausführung biefes Befchluffes murbe bem Bruber bes Raisers, Erzherzog Maximilian, übertragen. Nach einem späteren Beschluß von nämlichen Sahr follte ber Markgraf Georg Die vordere Grafschaft Sponheim und die hintere hälftig erhalten mit-Ausnahme des Amtes Caftelnau, welches Chuards Rindern ben nötigen Unterhalt gewähren follte. Hiermit mare ber Streit zu Gunften bes Markarafen gewiß entschieden gewesen, wenn nicht die religiöse Frage mit in bas Spiel gekommen mare. Die Markgrafichaft Baden=Baden, welche zugleich mit den übrigen Teilen bes Landes um 1556 evangelisch geworden, war durch Philipp II. nach 1570 wieder zum katholischen Glauben zurückgeführt worden. die Erinnerungen an die alte Zeit waren vorhanden und ebenso die Sympathien fur bie evangelische Kirche. Wenn nun auch Markgraf Georg dem Berfprechen gemäß, welches er dem Raifer gegeben, die Unterthanen in Baden-Baden nicht zum ebangelischen Bekenntnis zwang, so konnte er boch auch Niemand von bemselben abhalten,. ber freiwillig für baffelbe fich entschied. Diese freiwillige Entscheidung trat aber öfters ein und wir haben sogar ebang. Beiftliche, welche aus der katholischen Markarafichaft stammten. Go 3. B. Beter Balg, ber Diakonus hier mar und in Niefern als Bfarrer ftarb. felbe ftammte aus Raftatt. Daher mußte die fatholische Bartei wünschen, daß dem Markgrafen Georg Friedrich Baben-Baben womöglich entriffen und ben katholischen Erben Fortunat's zugestellt Da nun der Genannte fich an der im Jahre 1608 ge= schlossenen Union lebhaft beteiligte, zu ben Stiftern berselben gehörte und fogar nach Sachfen reifte, um ben bortigen Churfürften für biefelbe zu gewinnen, fo ift es begreiflich, wenn nun Albrecht von Defterreich, der unterdeffen Abminiftrator von Baben-Baden geworden war, im ftrengen Gegenfat zu ben vorhergehenden faiferlichen Befchluffen die Erbfähigkeit der Kinder Fortunat's verteidigte, Daß unter folden Umftanden die Markgraffcaft Baben=Baden mit Truppen besett bleiben mußte, versteht fich von felbst. Dies forberte auch ein anderes Greignis, welches In diesem Jahre, 1605 eingetreten war. Markgraf Georg faum die Regierung angetreten, hatte Philipp, Fortunat's jungerer Bruber, gewagt, einen bewaffneten Ginfall in das besette Land zu machen. Er wurde aber besiegt,

gefangen genommen und auf ber Hochburg eingeferkert. Wenn nun auch von Seiten Fortunat's teine Befahr mehr brohte, so schien boch die Furcht vor den üblen Absichten Defterreichs feine unge= Es wurde ja 1609 von katholischer Seite die Liga rechtfertiate. geschlossen und daß der Raiser die Unterdrückung der Protestanten wünschte, bezeugte die Vergewaltigung Dongumorths, welche er trot Berfprechen nicht rudgangig gemacht hatte. Nun ließ Er3= herzog Leopold von Defterreich, Bifchof von Strafburg, ben Rie= mand in seinen Besitzungen befehdete ober bedrohte, unter Oberft Rrieching im Elfaß werben. Wie ganz erklärlich ift es, wenn man auf die Bermutung tam, derfelbe beabsichtige einen Schlag zu führen gegen die benachbarten Gebiete und bente baran, Die Rinder Fortunat's nach Baben-Baben gurudguführen. ließ Markaraf Georg Friedrich in Berbindung mit bem Churfürsten von der Pfalz und dem Herzog von Württemberg seine Truppen im Elfaß einruden. Oberft Krieching wurde daburch gezwungen, fein Beer zu entlaffen. Raum waren aber die Verbündeten über ben Rhein zurudgegangen, ba sammelten sich Ariechings Truppen wieder, plunderten in den benachbarten Bebieten und fangen Spottlieder auf ben Markgrafen und ben Churfürsten. Bum zweiten Mal gingen die Verbündeten über den Rhein, eroberten rasch bas feste Dachstein, besetten Mutig und Molgheim und zwangen ben Erzherzog Leopold zu bem Bertrag von Bilbftett im Auguft 1610, welcher seinen Groberungen und Blanen ein Biel feste. Thatsache, sowie der Gifer, welchen Martgraf Georg Friedrich bei jeder Gelegenheit für die protestantische Union an ben Tag legte, mußte die ursprüngliche Bunft bes taiferlichen Sofes in haß und Feinbichaft verwandeln. Der Markgraf mußte alfo bei folder Lage die Martgraffchaft Baben-Baden befett halten. wenn er fie nicht verlieren wollte.

Die in den folgenden Jahren fortdauernden Kämpfe um Jülich, Cleve und Berg haben mit der badischen Geschichte nichts zu thun und greifen in dieselbe nicht unmittelbar ein. Deshalb können wir sie hier underücksichtigt lassen. Jedoch muß hervorgehoben werden, daß dieselben dazu beitrugen, die Feindschaft zwischen der evangelischen und katholischen Partei in Deutschland zu steigern. Dagegen können wir den Anfang des 30jährigen Krieges nicht übergehen, obgleich der Kriegsschauplat Babens Grenzen ferne liegt.

Nachdem in Böhmen ber Aufstand begonnen hatte, behauptete sich berselbe nicht nur mit ben Waffen in ber Hand, sonbern bie

siegreiche Partei brang sogar in Mähren ein und schloß ein Bündnismit Bethlen Gabor, Fürsten von Siebenbürgen. So stand die Sache des 1619 neugewählten Kaisers Ferdinand II. sehr schlecht, und waren die Aussichten, die Böhmen zwingen zu können, daß seinig anerkannten, sehr gering. Aber jest in diesem kritischen Augenblick wirtten auf katholischer Seite alle Kräfte zusammen, um einen Sieg herbeizusühren, während auf der evangelischen nichts oder nur weniges geschah, um der Gegenpartei mit Erfolg die Spise zu bieten.

Der Erzherzog Leopold, Bischof von Strafburg, Bruder bes Raifers, ließ auf beffen Befehl im Elfag ein Beer ausheben und in Frankreich und Lothringen ein zweites anwerben. Teil bes letteren rudte über Franken gegen Defterreich vor. aber die Union ein Interesse baran hatte, die Bohmen nicht mit Bewalt unterbruden gu laffen, fo ftellte fich Markgraf Georg Friedrich als Bundes-General mit feinen und einigen fremden Truppen bemfelben entgegen, um beffen Borruden zu hindern. Nach kurzer Zeit murbe jeboch zwischen ber Union und ber Liga eine Ronvention geschlossen, welche bem für ben Raifer geworbenen Beere ben Durchzug gestattete. Unterbessen mar bas Beer bes Erzherzoge Leopold im Elfag verfammelt und bereit, ben Rhein zu überschreiten. Deshalb eilte Markgraf Georg Friedrich auf Befehl bes Martgrafen Ernst von Brandenburg, Generalissimus ber Brotestanten, mit 10000 Mann an ben Oberrhein, fchlug sein Lager bei Ihringen auf und besetzte alle Rheinübergänge. Auf Mitteilung des Kaisers, daß diese Truppen für ihn bestimmt seien, gestattete der Markgraf von Brandenburg auch ihnen den Nach dem bald barauf folgenden Friedensichluß zu Uebergang. Ulm bom 3. Juli 1620, beffen Bedingungen für ben Raifer gunftig waren, mar es ben Unierten verstattet, ben Churfürstlichen Erblanden ju Silfe ju tommen, so wie ben Ligisten fich bes Raifers anzunehmen. Etwas früher im Marg 1620 hatte bie Liga auf einem Convente zu Mülhaufen im Elfaß, welchem auch bie Gefandten Ludwig V. von Beffen-Darmftadt und bes Churfürften Joh. Georg I. von Sachsen beiwohnten, ben Beschluß gefaßt, zu gestatten, baß Spanien bem Raifer Silfe leifte und daß feine Truppen Deutschlands Grenzen überschreiten burften. Deghalb rudte nun Spinola mit 24 000 Mann in die links= rheinische Bfalz ein. Jest erft glaubten bie Fürsten Union berechtigt und verpflichtet zu fein, ihre Truppen den Rhein überschreiten zu laffen. Während fie jedoch muffig bei Oppenheim

ftanden, besetzte der spanische General in der Pfalz einen Ort um den andern. Wir nehmen nicht an, daß ber Oberfeld= herr des Unions-Heeres, wie es da und dort behauptet wird, fich von dem Glang des svanischen Goldes habe blenben laffen, benn gewiß hatte berfelbe ber evang. Sache vorher ichon mehr Opfer gebracht, als Spanien Gold bot, wenn es überhaupt Auch will es uns nicht dünken, daß dieses Beer, welches bem Spinola's an Zahl überlegen war, nicht einen offenen Kampf hätte wagen können. Biel mehr Ginfluß mag ber Umftand ge= habt haben, daß die meisten Fürsten dem Churfürsten Friedrich V. von der Pfalz geraten hatten, die Krone von Bohmen nicht hierzu tamen die Berficherungen bes Churfürften anzunehmen. von Mainz, welcher fortwährend erklärte, daß die Brotestanten von dem Raiser nichts zu fürchten hätten und daß der Churfürst von der Bfalz nach ruhigem Berhalten in seinen Rechten auf die Dauer wohl nicht gefrantt ober beschränkt werbe. Der Haupt= grund lag aber in bem Berhalten Englands und Frankreichs. Obgleich Frankreich von jeher sich bestrebt hatte, die Macht Defterreichs zu ichwächen und die fleineren beutschen Reichsfürsten zu unterstützen, so schien es doch, als ob jett die Kaisermacht famt der öfterreichischen Hausmacht dem Zusammenbruch nahe wäre. Wenn nun auch Frankreich nicht im Sinne hatte, ber Raisermacht aufzuhelfen, so wollte es boch ben Brotestantismus, ben es im eigenen Lande unterdruckte, in seinen kegerischen Bestrebungen nicht So war es ben Bemühungen bes Bapftes gelungen, ben alten Erbfeind Defterreichs für beffen Unterftütung qu qe= Der frangöfische Gefandte vermittelte ben für die Brotestanten ungünftigen Vertrag von Ulm. Und ebenso mar berfelbe jest bereit, Die Fürsten ber Union zu dem Bertrag von Mains zu bewegen und Spinola die Besetzung der unteren Pfalz zu gestatten. Gbenso wenig als Frankreich war Jakob, Konig von England, bemüht, die protestantischen Fürsten zum Widerstande gegen bie Liga und ben Raifer aufzuforbern. Er ging bamals mit ben Gedanken um, für feinen Sohn um die Sand einer ivanischen Bringesfin zu werben und beshalb suchte er Alles zu vermeiben, mas Spanien beleidigen konnte. Daher klingt es nicht unglaubhaft, wenn berichtet wirb, ber spanifche Gefanbte Gonbemar habe ben König berebet, er folle bie Sache nur geben laffen, wie fie wolle. Wenn der Churfurft von der Bfalg befiegt und bezwungen mare, fo werde ber Raifer boch auf feine, bes Rontas Bitte, benfelben in feine Rechte und Burbe fofort wieber

einseten. Der König mar in seiner Verblendung so thöricht, bem ichlauen Diplomaten aufs Wort zu glauben. So fanden benn bie protestantischen Fürsten von seiner Seite nicht einmal eine Ermunterung, zu geschweigen eine Unterftützung in dem bevorftehenden Kampf. Deshalb durfen wir uns über ihre Unentschlossenheit nicht wundern. 216 nun aber ber Raiser in Böhmen vollständig gesiegt hatte und die Sauptanführer ber Aufständischen und Freunde des neuen Königs hinrichten ließ, die Entflohenen mit ber Acht belegte und ihre Güter konfiscierte, ba ergriff viele Blieber ber Union ein furchtbarer Schreden. Buerft verließen ber Landgraf von Heffen-Raffel und bie Truppen ber Reichsftäbte das unionistische Lager. Dann wurde am 12. April 1621 auf einem Convent ju Maing beschloffen, daß Spinola feine Truppen aus ber Bfalz megführe. Rur einige taufend Mann follten bleiben Unftatt bag nun bas protestantische Beer abwartete, bis Spinola ben Bertrag ausgeführt hatte, beeilten fich ber Markgraf bon Anspach und ber Herzog von Württemberg nach Sause zu fommen und somit hatte die Union für immer ein Ende.

Derjenige Fürst, welcher zu ben Entschiedensten gehörte, ber den Känken der spanischen und österreichischen Diplomaten so wenig traute als dem Churfürsten von Mainz, war Markgraf Georg Friedrich von Baden. Zwar auch er mußte nach Hause ziehen, aber er unterschried den Bertrag von Mainz nicht und entließ seine Truppen nicht. Ja wir werden nicht salsch schließen, wenn wir annehmen, daß dort im protestantischen Lager zu Oppensheim die gleichgesinnten Geister sich fanden und enger an einander schlossen. Die Hauptperson, um die sie sich schaarten, mag der Markgraf von Baden gewesen sein. Doch wir können diesen historischen Uederblick schließen, da wir ja bereits in der Mitte des Jahres 1621 angesommen sind. Her ist nun der Ort, die Frage näher zu behandeln, ob der Markgraf konscribiert und geworben oder bloß geworben habe.

#### VII.

## Die Konscription des Aavkgrafen.

Es find seit neuerer Zeit viele Anstrengungen gemacht worben zu beweisen, daß Markgraf Georg Friedrich in der Schlacht bei Wimpfen keine andere Truppen als geworbene kommandiert habe und ber schlagenofte Beweis dafür foll barin liegen, bag verschiedene Zeugnisse für die Anwerbung vorhanden sind. bem fei berfelbe von 1609 an Bundesgeneral ber Union gewesen, habe als solcher Anwerbungen vornehmen lassen und sogar für seine Dienstleistung 6000 fl. jährlich aus ber Bundestaffe be-Mag bies nun auch mahr fein, so ift boch auch andrer= feits richtig, baß jedes Bundegalied feiner Bflicht auf verschiedene Weise nachkommen konnte. Entweder es stellte sein Kontingent felbst nebst ben Offizieren und übernahm beren Bervflegung und zahlte seinen Anteil an den allgemeinen Rosten. Ober man war bereit, bem Bundesgeneral bie Anwerbung bes nötigen Kontin= gentes zu überlassen, mußte aber bie Rosten bieser Werbung Die Rosten ber Unterhaltung sowie ber Beitrag zu ben gemeinschaftlichen Ausgaben war etwas felbstverftändliches. also im eigenen Lande konscribieren konnte, hatte bas Werben Für größere Staaten hatte bas Werbesustem etwas bequemes und zugleich vorteilhaftes. Für eine gemiffe Truppen= zahl gab es immer Beschäftigung. Balb war ein fleiner, balb ein großer Rampf auszufechten. Deghalb hatten Frankreich und Spanien bereits ftebenbe Beere, die fortwährend burch Werben unterhalten murben. Doch bemerten wir auch hier ein Schwanken, ein Auf- und Abgehen. Die Beere find bald kleiner, balb größer. Gin foldes Beer tauat für einen fleinen Staat nicht, benn wenn er lauter geworbene Leute hat, so kann baraus leicht eine Art Räuberbande entstehen, wie wir fie im Anfang bes 30jährigen Krieges in Brag finden in ben Schaaren, welche ber Erzherzog Leopold in Lothringen und Frankreich hatte anwerben laffen Wenn bas Beer nicht einen Grundstod ber eigenen Bevölferung

enthält, dann kann man im Augenblick der Not betrogen und verlassen sein. Wie man ja auch sagt, daß die 4 Fähnlein französischer Reiter durch ihre Flucht den Ausschlag gegeben in der Schlacht dei Wimpfen. Wenn sie im rechten Augenblick standshaft geblieben, so wäre der Sieg errungen worden. Es war also besser, einen Grundstock von konscribierten Leuten zu besitzen.

Dies hatte aber noch einen anderen Vorteil. konscribierte und eine gewisse Anzahl Mannschaft in den Waffen übte, so hatte man diese allezeit schnell bei der hand, konnte ber fürstlichen Raffe viele Ausgaben ersparen und wenn es galt, viel mehr Truppen stellen als ein viel mächtigerer Gegner, ber sich nur auf das Werben verlegte. Ueberdies war noch etwas Anderes au berücksichtigen. Wenn, wie in Deutschland, verschiedene fleine Staaten zu gleicher Zeit bie Absicht hatten, fich eine größere Anzahl Soldaten anwerben zu lassen, woher sollte die Mannschaft hierzu kommen? Wohlhabende ließen sich nicht viele anwerben und unter ber ärmeren Bevölkerung fonnte man nicht fo viele Freunde bes Kriegshandwerks finden, daß man baraus ein größeres heer ichaffen konnte. Baben, welches boch vor bem 30 jährigen Kriege außer Pforzheim, Durlach und einigen andern Städtlein nur eine rein aderbautreibende Bevölkerung hatte, bie ein von Natur reiches Land befaß, konnte bei feiner Kleinheit unmöglich das Material bieten, um auch nur 4= oder 5000 Mann anzuwerben. Denn es waren in der letten Zeit gar feine Kriege geführt worden und die größten Beere ber größten Staaten betrugen bei ben meiften Rampfen felten über 30 000 Mann. Doch abgefeben von allem Andern ift auch zu bedenken, bag ein Angeworbener uns nichts nütt, wenn er nicht borher icon bie Baffen führen fann. So mußte man alfo in ben Baffen geubte Leute anwerben und wer sich die Möglichkeit verschaffte, im Kriegsfall folche Leute in Fülle haben zu können, der errang für sich einen Borteil. Natürlich wird er aber auch dafür Sorge tragen, daß Jeder in seinem Lande werbe und ihm Riemand die Leute wegnehme, die er militärisch ausgebilbet hat.

Nach diesen Borbemerkungen kehren wir zu unserem eigent= lichen Thema zurück und betrachten die Berhältnisse der deutschen Staaten vor dem Beginne des Krieges. Wir finden, daß man dem Beispiel Frankreichs folgte und Mannschaft anwerben ließ, aber auch konscribierte.

Dafür haben wir Belege genug zwischen 1600 und 1622. Bierorbt (Geschichte ber Evang. Kirche von Baben Bb. 2,

S. 152) berichtet von bem Rlofter Salmansweiler (Salem), bag es 1612 unter seinen Untertanen 1500 wohlbewaffnete und gang gleichgefleibete Leute gahlte, welche im Schiefen geübt und jährlich zweimal gemuftert wurden. Wozu diese militärische Ausbilbung, wenn man die Leute nicht im gegebenen Fall gebrauchen will? Bon Maximilian I. Herzog von Baiern schreibt Schlosser (Bb. 14, S. 40): schon bei feinem Regierungsantritt 1598 bestimmte er die Kleidung des Landvolkes, um im Notfall die Landmiliz in ein regelmäßiges Heer umzuwandeln. Als sväter 1519 Gefandte ber Union nach München kamen (Bb. 14, S. 123), um wegen bes Friedens mit ber Liga zu verhandeln, beren Saupt Maximilian war, so hätten sie, wie sie nach ihrer Seimkehr berichten, überall Borbereitungen zum Krieg bemerkt: man befestige München, muftere das Landvolf und fahre ununterbrochen in den Werbungen fort. Gewiß ein beutliches Beispiel, wie man es mit ben Rriegszuruftungen trieb. Gine gemiffe Anzahl Bürger tonscribierte ber Herzog; Andere, die vermöge bes Loses frei wurden und boch friegsbereit maren, ließ er anwerben. In einem pfälzischen Ausschreiben vom 26. April 1600 (Bierordt 2, 148 2c.) heißt es, ber Churfürst habe im Sinn, die Untertanen an jedem Sonn= tag zur Landwehr abrichten zu laffen, boch nie vor Bollenbung bes Gottesbienstes und ber Christenlehre. Wozu er bas aber gethan hat, berichtet uns Schloffer (Bb. 14, S. 69), ber vom Jahr 1610 ergählt, daß ber Churfürst mit dem Markgrafen von Baben gegen die Sölblinge bes Bifchofs von Strafburg, Gra= herzog Leopold von Desterreich, einen Kriegszug gemacht und dabei feine Landwehr verwendet, die eigentlich nur zur Verteidigung bes Landes gebraucht werden follte. Er habe ihr beshalb die Berficherung gegeben, daß ihre Rechte babei feinen Schaben leiben follten und wurden jedem Reifigen burgerlichen Standes täglich neun, jedem von Abel elf Bagen für Futter und Mehl gegeben. Roch ein anderes Beispiel erhalten wir (Bierordt 2, 151): Die Bauern im Hauenstein und Frickthal wollen 1612 einen Aufstand machen, weil in Vorderöfterreich feit 1603 jeder britte Mann gum bewaffneten Auszug gerüftet sein mußte, daß aber in Elfaß ebenso verfahren wurde, berichtet Sachs (Geschichte Babens Bb. II, S. 400) vom Jahre 1620; bag nämlich ber Bifchof Ergherzog Leopold von Strafburg eine Auswahl von Solbaten vornehmen ließ und daß er außerdem ben Herzog von Cron nach Frankreich und Lothringen schickte, um bort Werbungen vornehmen zu laffen. Nachdem wir nun so mancherlei Beispiele angeführt, die uns beweisen,

Fürsten, Bischöfe und Aebte verfahren, mare es nun Zeit nach ben Atten uns umzusehen, wie ber Martgraf von Baben Er war mit seinem fleinen, in mehrere Stude verfuhr. geteilten Land in Gefahr, bon bem benachbarten mächtigen Defterreich, bas im Elfag und Breisgau bebeutenbe Befitungen hatte, bei irgend einer Gelegenheit unversehens überwältigt gu werben, und mußte bies namentlich fürchten, feitbem es ihm flar war, bag ber Erzbergog Leopold, Bifchof von Stragburg, die Rinder Fortunats um ihres Glaubens willen unterftütte. halb mußte er sich nach Bundesgenoffen umsehen. Diese hatte er gefunden in bem Churfürften ber Bfalg, in bem Bergog von Bürttemberg und andern evangelischen Fürsten. Dabei galt esaber bas eigene Land maffentuchtig zu machen. Stand nun, fofragen wir, ber die Rriegswiffenschaft liebende Markgraf in diefer Beziehung hinter andern Fürsten zurud, er, ber schon um 1600 bem Raifer mit einigen Taufend Mann gegen bie Turken gu Silfe zog und ben sogar Bergog Bernhard von Weimar als feinen Lehrmeifter bezeichnet. Wenn wir auch feine Spur einer ichriftlichen Urfunde hätten, fo mußten wir annehmen, daß Martgraf Georg Friedrich, der so alt war als Maximilian I. von Baiern und älter als Erzherzog Leopold in Straßburg und Friedrich V. von ber Bfalz, in ber Ausbildung feiner Landwehr allen anbern mit autem Beisviel vorausging. Damit wir aber diese Behauptung nicht auf das Fundament bestreitbarer Worte stellen, hat uns berfelbe verschiedene Beweismittel hinterlassen. Unter diefen ift voranzustellen: Gin Befehl vom 15. Februar 1608, (im babischen Landesarchiv in Karlsruhe), welcher lautet:

"Georg Friedrich von Gottes Gnaben, Markgraf von

Baben und Hachberg. Unfern Gruß.

Da wir Nachricht bekommen, daß unserm Fürstentum und Land durch allerlei Unternehmungen Gefahr angedroht werden will, so ist unser Befehl an die Landwögte, daß durchreisende, namentlich verdächtige Personen sleißig examiniert und wenn

nötig, festgenommen und dann berichtet werden soll.

Die Angehörigen jedes Amtsbezirks sollen angewiesen werden, daß, wenn unserm oder einem benachbarten Land Feindesenot sich ereignet, in jeder Gemeinde mit der Glocke ähnlich wie beim Ausdrechen eines Brandes ein Zeichen gegeben werde undzwar so, daß man einige Schläge thut, dann wieder still hält und dies so lang wiederholt, als es nötig ift. Bei Nacht abersoll auf dem höchsten Thurm oder Plat in jedem Dorf eine

Bechpfanne angezündet und mit einem Bug auf= und abgezogen und nebit ber Glode gebraucht werben. Bei biefem Zeichen foll bie aufgelegte Mannichaft jedweber bei feinen Pflichten und Giben feinem Fähnlein queilen. Die unaufgelegte aber foll mit ihren Wehren geruftet ein jeder in seinem Dorf ober Ort ver= bleiben und auf weitere Befehle marten." Diefer Befehl ift klar und geht baraus hervor, daß der Markaraf die ganze maffen= fähige Mannschaft in den Waffen übte, einen Teil berfelben tonscribierte und wo es galt, in's Feld führte. Nach diesem Befehl muffen wir annehmen, daß ber Markgraf bei feinem Bug in ben Elfaß Landwehr verwendete und ebenso gur Verteidigung von Baden-Baden. Dag er aber biefe Waffenübungen ununterbrochen fortsetzen ließ, bezeugt 1614 klagend die Britinger Chronik (Bierordt II, 152) mit den Worten: In diesem Jahr ift man mit Mustern und Ererzieren ber Untertanen heftig umgegangen und hat mit Veranderung der Wehren zu Rog und Fuß, auch mit Röden und Kleidungen ber ausgewählten Truppen große Rosten gemacht. Daß die ausgewählten Truppen die oben= genannte aufgelegte Mannschaft ift, versteht fich von felbst. Bei ihr hat der Markgraf Aehnliches gethan wie der Herzog Marimilian bon Baiern und einen befondern Waffenrock Wahrscheinlich ift, daß derfelbe und anzuschaffen befohlen. namentlich bei Aermeren, auf Rosten ber Gemeinde angeschafft wurbe.

Diese Beränderung nun scheint in der untern Markgrafschaft schon früher vorgenommen worden zu sein, denn wir lesen in dem hiesigen Kirchenbuch vom 2. August 1612 von einem geswissen Paten Martin Bauer: ist in der Wehr da gestanden. Diese Notiz bedeutet doch, daß Martin Bauer etwas that, was andere nicht thaten. Sie erschienen nicht wie er in Wassenvock, Schwert und Mussete. Wenn er aber allein etwas besonderes that, so muß auch etwas besonderes vorgegangen sein. Er, der ein Freund der Wassen war und der ebenfalls bei Wimpsen siel, war der Erste, der für Fertigung seines Rocks und seiner Wassen sorgte und sich dem Aublitum bei öffentlicher Tause damit vorstellte.

Daß die feindlichen Parteien das Werben und Küsten sich erschwerten, beweist ein Befehl von 1608, den 11. Februar, der noch vier Tage älter ist als jener obenangeführte. Derselbe gebietet Niemand mit Küstung, Wehr und Munition das Land passieren zu lassen. Dieser Befehl wird im März, Mai und Juni 1610 wiederholt und ebenso im Juni 1616.

Den Freunden ist man günstig und so heißt es benn im Befehl vom Mai 1610, daß man die Churfürstlichen Bfalgischen Rate vallieren laffen foll. Und ein Erlag vom 26. Februar 1611 befiehlt, man folle Solbaten, welche für die Stadt Strafburg geworben werden, ziehen laffen, die für Erzherzog Leopold geworbenen gurudichiden. Intereffant ift, bag ber Befehl über Läuten und Bechpfannen am 1. November 1621 wiederholt wird und am 18. November beigefügt wird, man folle vom Berg= thurm in Durlach 3 Schuffe hören, Tags die rote Fahne und Nachts die Feuerpfanne feben. Unnötiger Larm foll hart geftraft werden. Diese Befehle find alle bon des Fürsten eigener Sand abgefaßt und geben uns Zeugnis von der Thätigkeit Georg Friedrichs. Wenn wir nun noch weiter hören (Bierordt II, 152), daß er im Jahr 1617 bei Mühlburg feine Truppen zusammen= zog und eine Mufterung bon 15 000 Mann bornahm, und baß boch marend diefer Zeit im Gebiet von Baben-Baben, auf ber Hochburg, in Röteln, Mühlburg, Durlach, Pforzheim Befatungs= mannschaft lag und daß bisher von Werbungen feine Rebe mar, fo haben wir ichon hinlänglich Grund zur Annahme, bag er in ber Schlacht bei Wimpfen nicht lauter geworbene Solbaten hatte, fondern daß die Mehrzahl der Mannschaften Konscribierte waren. Dies wird uns aber vollends gur Bewifheit, wenn wir nur furg die Zeitverhältnisse vor 1622 betrachten. Desterreich läßt im Breisgau und Elfak ausheben und anwerben. Wo bleibt ba Mannschaft für Baben, wenn wir auch annehmen könnten, baß Katholiten ohne Bedenken bei einem evangelischen Fürsten Dienste nahmen, was übrigens bor und im Anfang bes Krieges nicht vorausgesett werden barf. Bürtlemberg hielt seine Mannschaft bereit, um wenn es gilt fich felbft ju vertheibigen. Es wird mohl Werbung gestatten, aber nicht so viel Material haben, bag es bem Markgrafen Taufende stellt. Im untern Elfaß wirbt beftändig Stragburg. In der Pfalz steht Mansfeld und findet fich ber Churfürst ein, um anzuwerben. 3m Gebiet bes Bischofs von Speier, Worms und Mainz wird für Cordova und Tilly an= geworben. Beffen-Darmftadt will von ber Union nichts wiffen und bulbet jedenfalls das Anwerben von Seiten ber Pfalz und Baben nicht. Am Unterrhein, wo fich auch Protestanten finden, wirbt jedenfalls Holland und Brandenburg an. Bielleicht läft fich hier in manchen Bezirken noch Mannschaft gewinnen. Brandenburg=Unsbach bulbet vielleicht ein Anwerben im Rleinen, bedarf aber felbst seiner waffentuchtigen Mannschaft. Es bleiben also

nur die Freunde in Mittel= oder Nordbeutschland übrig. In dieser Lage finden wir abermal einen Beweiß, daß der Markgraf ein so großes Heer, wie er nach Wimpfen führte, nicht anwerben konnte, und daß deshalb der größte Teil desselben aus Konsscribierten bestand.

Bum Schluß noch einige Notizen aus verschiedenen Quellen, bie über Berben und Konfcribieren wichtige Unhaltspunkte geben. Gine folde finden wir im städtischen Archiv zu Beilbronn. 16. Januar 1622 stellt Junter Georg Philipp Belmstadt an ben Rat zu Beilbronn bie Bitte, für ben Markgrafen von Baben in ber Stadt werben zu durfen. Diefe Bitte wird abgelehnt mit ber Erwiederung, daß die Stadt für fich felbft werben laffen Raum ift diefer Beschluß gefaßt und dem Bittfteller qu= gegangen, ericheint ichon am nächsten Tage eine Borftellung bes in Wimpfen befindlichen ligistischen Oberft von Bergelles, welcher gegen die Werbung bes Junter Helmstadt in Beilbronn Protest erhebt. Hiervon wird Helmftadt Mitteilung gemacht, welcher er= wiebert, er habe erst fünf Mann geworben und biefe nicht in Aus biefer Werbung ichlägt nun Smelin Rapital und erklärt, daß diefer Belmstadt als Bermandter des Obersten Bleikard von Belmftadt geworben habe und läßt benfelben ein ganges Regiment zusammen bringen. Er geht fogar soweit, bag er meint, das Regiment, welches ber Oberft bei Wimpfen geführt habe, ware das von ihm geworbene gewesen, kommt aber dabei in ben gefährlichen Widerfpruch, bag ber Bermanbte Georg Philipp nicht einmal bei bem gleichen Regiment steht. ber Oberst bei der Wagenburg fampft und zulet über den Bellinger Sof abzieht, wird Georg Philipp in Obereifisheim gefangen genommen. Gin noch größerer Wiberfpruch icheint aber in ber Annahme biefes geworbenen Regiments felbft zu liegen. Daraus, bag ber Oberft Bleitard felbst fagt, er habe ein Regiment geworben, miffen wir nicht, wie groß baffelbe geworden ift. Da ber Churfürst von der Pfalz durch seine Beamten gewiß für Mansfeld in feinem Land werben ließ, fo weit bies bei ber Rahe Tilly's möglich war, so können fich die Werbungen Helmstadts nur über bas fogenannte ritterschaftliche Bebiet erftredt haben, bas begrenzt ift von ben Stäbten Mosbach, Sinsheim, Eppingen, Teile bavon gehörten noch zur Pfalz. Beilbronn, Wimpfen. Die gange Bevölkerung wird 12-15 000 Menichen betragen haben und in diesem Begirke hat helmstadt ein ganges Regiment geworben. Man fieht, wie weit man in ber hipe bes Gefechtes

Damit ber Markgraf nicht konscribiert, muß ein fommen fann. einziger Amtsbezirk ein ganges Regiment Angeworbener ftellen. Und das muß er, obgleich die beiben Bergoge von Sachsen-Weimar in ihrem Lande werben und wohl auch in Koburg, Gotha und Meiningen und es in biefem mehr als zehnmal größeren Gebiet trot ihres fürstlichen Ginflusses nur auf 3000 Mann bringen und um die Bahl 4000 gu erreichen, noch im Churfürstentum Sachsen werben wollen. Wie wenig fruchtbar bie Werbungen Helmstadts ausfielen, beweist die Thatsache, daß der Oberft am 26. Februar noch einmal nach Seilbronn schreibt und um bie Erlaubnis werben an durfen bittet. Das ift nur eine Berftartung bes Beweises, welcher ichon in der erften Bitte liegt. 16. Januar fagt Belmftadt, er habe erft 5 Mann geworben und, weil es nicht vorwärts geht, will er nach Beilbronn überfiedeln. Wenn er Ginen Tag erft geworben, fann er noch feinen Schluß Er muß seine Arbeit doch wenigstens mit Reujahr be-Wird aber am 26. Februar die Bitte in Beil= gonnen haben. bronn werben zu dürfen erneuert, fo ift das ein Zeugnis, daß Junter Georg Philipp noch lange fein Fähnlein zusammengebracht Deshalb nehmen wir allerdings auch an, daß Pleikard von Helmstadt, wie er felbst fagt, ein Regiment für den Martgrafen geworben, das heißt, daß er bie Bevollmächtigung hatte, baß er aber noch viel weniger als die Bergoge von Sachsen im Stande war, seine Absichten zu erreichen und fein Berfprechen gu erfüllen. Brachte man aber Geworbene nicht gusammen, so mußte man um so mehr Konscribierte in's Feld führen.

Was nun weiter für das Konscribieren spricht, ist der Ausbruck "weißes Regiment", den wir im Theatrum Europaeum und in andern alten, der Schlacht ganz nahe stehenden Urkunden sinden. Wenn es ein weißes Regiment gab, so gab es wohl auch ein rotes, blaues, schwarzes. Run könnten wir ja annehmen, daß die angewordenen Landsknechte eine besondere Kleidung innerhald ihrer Regimenter empfangen hätten, allein gegen diese Annahme lassen sich bestimmte Thatsachen in's Feld führen. Bei den Landsknechten, die sich anwerden ließen, gad es dis jetzt keine Uniform. Das ersehen wir deutlich aus der Korrespondenz, welche der Markgraf Georg Friedrich mit dem Herzog Wilhelm von Sachsen-Weimar führt. Letzterer schreibt, er habe (Ende Januar 1622) für das Regiment zu Fuß die Hälfte der Gewehre beisammen, auch die Pisten habe er erlangt. Aber die Harnsche sind noch anzuschaffen und in Nürnderg und Kothenburg an der Tauber zu

haben. Bon Kleibung ist keine Rede, weder daß der Herzog sie angeschafft noch der Markgraf und da die Sachsen ganz knapp vor dem Abmarsch in Durlach ankamen, so hätten die Unisormen vorher

icon angeschafft werben müffen.

Diesem Nachweis stellen wir einen andern zur Seite, der ebenfalls aus dem badischen Staatsarchiv stammt. Da schreibt ein uns Unbekannter, der in Durlach wohnt und alle Berhältnisse dort genau kennt — es wird ein Beamter sein — an einen gewissen Herrn von Berg, der irgendwo im Oberland, vielleicht in Lörrach sitt — denn er soll diese Nachricht einem andern Freund in Lindau mitteilen — am 18. Mai Folgendes: Heute ziehen 5 Regimenter, allezeit noch 6000 Mann stark, wohl wieder bewehrt zu Feld an die alten Orte dei Größingen. 3000 Mann hat der Markgraf noch geworden Volk in dem Land und 1200 Kerd zum wenigsten. Daß diese Stelle zwischen den 5 Regimentern und den Gewordenen unterscheidet, bedarf keines Beweises. Wären die 5 Regimenter Gewordene, so würde der Schreiber berichten: der Markgraf habe noch 9000 Mann Fußvolk.

Wem aber biefe Stelle noch nicht beutlich und pracis ge= nug lautet, ber vernehme, was man von Freiburg am 25., Mai wahrscheinlich nach Konstanz berichtet: Unser Nachbar ber Herr Markgraf hat all fein aufgelegt Bolt aufgemahnt, die feind in allem Fortziehen begriffen. Daß die aufgelegte Mannschaft bie Ronfcribierten find, haben wir ichon früher nachgewiesen. er sie jest alle aufgeboten hat, beweift, daß vorher ichon ein Teil berfelben bei Wimpfen mar. Diesen Teil ließ ber Martgraf zu Saus; weil er wegen Freiburg und bes Erzherzogs Leopold ftets auf feiner Sut fein mußte. Wahrscheinlich hat er bie Konscribierten in ben Aemtern Durlach, Graben, Stein, Bforzheim alle mit nach Wimpfen genommen, mahrend er bie in Emmenbingen, Lahr, Mullheim-Lorrach bie Salfte au Run wurde biese lette Sälfte sogar jett noch ein= Sause ließ. gezogen und mußte teilweise noch mit in's Feld ruden, mahrend Manche, wie wir spater nachweisen werben, nicht mehr mit= genommen werden konnten, weil Tilln in's Land kam. aber waren diese Konscribierten abmarschiert, so erscheinen die Truppen bes Erzherzogs Leopolb von Defterreich. (Geschichte des Oberrheins, Bb. 32, S. 486.) Ende Mai erfolat in Emmenbingen bie Erbhulbigung für ben neuen Markgrafen unb Anfangs Juni rudten bereits die Feinde ein und forderten bie Bürger auf, ihre Waffen abzuliefern.

Die bisherigen Beweise werben aber noch berftartt burch eine andere Thatsache, auf die wir schon oben hingewiesen haben. Wenn der Markgraf nur mit angeworbenen Truppen ins Feld gog, bann können barunter nur ausnahmsweise Sohne reicherer Familien gewesen sein, weil ja biefe nicht aus Rot fich für ben Solbatenstand entschieden. Untersuchen wir nun auf biesen Bunkt hin das Taufbuch, fo ergiebt fich das Resultat, daß burch bie Schlacht bei Wimpfen mehr reiche und begüterte Familien ihre Söhne verlieren als arme. Die Familie Deimling ziehen wir hier nicht in Betracht, weil wir berselben einen besonderen Abschnitt widmen. Doch es bleiben uns noch Ramen genug, bie uns als Beispiel bienen konnen. Die Familie Aab zählt zwei Namen. Beibe Bürger find wohl Solzhandler gemefen. Bon bem Ginen, Georg, wird nur die Tochter erwähnt als Batin. Der Andere, Sans, vertritt mit seiner Frau bis 1618 bei den angesehensten Familien Patenstelle. Auch von ihm wird eine Tochter Magdalena mehrmals als Batin genannt. Beide Brüber ober Bettern haben gusammen nur einen Sohn. ber 1616 heiratet. Drei Brüber ober Better Rörer, alle angesehene Männer, der eine Rat und mahrscheinlich Ronnen= müller, haben gar keinen Sohn. Die Familie Schaupp zählt feche angesehene Bater und Burger, ber Gine ift Stadtrat und später 1614 Stadtbaumeister. Derselbe ftirbt 1627. Töchter werden genannt nebst seiner Frau, Maria Salome. Weniger oft kehrt ber Name feines Brubers ober Betters Sans Joachim mit seiner Frau Elisabeth wieder. Doch auch er ist ein angesehener Mann. Der britte bes Namens, Sans Georg. ift Goldschmied und Stadtrat ober Mitglied bes Berichts. vierte und fünfte, Sans und Chriftof, treten weniger hervor. Und endlich Sans Wolfgang ist zulet Spitalpfarrer. zusammen kommen nur als Baten bor und haben keinen Sohn. Die Frauen Aller nebst brei Töchtern werben genannt. Aehnlich verhält es sich mit den Familien Breitschwert, Deg, Deglein, Rentichler, Wertwein und vielen anbern. Sie gehören zu ben Angesehensten ber Stadt und keiner besitzt einen Sohn. sterben aus und finden sich ihre Namen ober Nachkommen in bem Taufbuch von 1674 nicht mehr. Wollen wir nun annehmen, daß alle diese Bäter ihre Söhne freiwillig zur Anwerbung brängten ober baß die Sohne wiber ben Willen ber Eltern ber Werbetrommel nachliefen? Wir glauben, bag biefer lette Be= weis die Thatsache, ber Markgraf habe seine Landwehr nach

Wimpfen geführt, unwiderlegbar barthut. Aber bas Taufbuch bietet uns noch andere Rotizen, die fehr ber Beachtung verbienen. Je langer ber unheilvolle, alles burgerliche Leben, alle Ents widelung und Beschäftigung ftorende Rrieg bauert, besto mehr hört das Konscribieren auf und nimmt das Werben zu. eilt Bauer und Gewerbsmann dem Kriegslager zu. Man fragt nicht nach Konfession und Religion, sondern nach einem General, der gebührenden Sold darreicht und wo möglich Blündern gestattet. Dies ift zuerft in Bohmen bei Wallenstein ber Fall, wird aber allgemein Sitte nach 1634, wo neben ben Schweben noch bie Franzosen aktiv auf dem Kriegsschauplat auftreten. nach 1630 noch Landsturm aufgeboten wurde, bafür gilt in ber Regel als Beweis und Beispiel Bürttemberg, bas bei Nörblingen seine Landwehr im Feuer hatte und bafür nach ber Schlacht bugen mußte. Bon Baden ift dies weniger bekannt, obgleich basselbe gewiß in gang gleicher Beise beteiligt war. bie Schweben tamen, zeigt ber Martgraf icon eine auffallende Schnelligkeit im Stellen von Truppen. Als nämlich 1630 ber Leipziger Convent, bei welchem fich die evangelischen Fürsten versammelten und wegen bes vom Kaiser erlassenen Restitutions= editts berieten, julest ben Beichluß faßten, man wolle ein heer von 40 000 Mann zum Schut ber evangelischen Interessen aufftellen, war ber Markgraf am ichnellften fertig und schickte feine Truppen in das Lager nach Württemberg, wo fich die einzelnen Kontingente sammeln sollten. Er mußte zwar seine Truppen wieder bald gurudberufen, aber im Beheimen ruftete er fort und zwar bevor die Schweden nach Süddeutschland kamen.

Und dafür haben wir einen positiven Beweis im Tausbuch: Da lesen wir nämlich vom 28. Juni 1631 bei dem Tausdater Rikolaus Linkenheil die Bemerkung: angezogener d. h. konscribierter Soldat. Zu gleicher Zeit erhalten wir bei diesem Fall einen sicheren Beweis für die Zahl der Jahre, wie weit der Markgraf zurückgriff. Der genannte Linkenheil ist nämlich seines Handswerkes ein Maurer und läßt sein erstes Kind am 24. Juni 1624 tausen und merkwürdiger Weise ist dem ersten Kinde Junker Balentin von Helmstadt Pate. Ja der Knade erhielt zu Ehren des hohen Herrn den Namen Hans Vallentin. Da dieser Herrader sonst nur dei abeligen Familien Pate ist, mit Ausnahme dieses Linkenheil und eines gewissen Georg Marker, so ist esklar, daß dieser Linkenheil in der Schlacht dei Wimpsen mitzgekämpft hat und daß er einer derzeuigen ist, die mit dem Leben

bavon kamen. Jebenfalls hat er sich gut gehalten, sonst würde Junker Helmstadt die Patenschaft nicht geleistet haben. Wenn nun der Genannte bei Wimpsen mitsocht, so war er jett, 1631, bereits neunjähriger Soldat. Er marschierte als Bater von drei Kindern mit nach Nördlingen und ist dort geblieben. Dieser Fall beweist, daß der Markgraf wenigstens zwölf Jahrgänge Landwehr zu dieser Schlacht führen ließ. Der Grund, weshald von seiner Landwehr weniger die Rede ist als von der württems bergischen, mag hauptsächlich darin liegen, daß sein Kontingent verhältnismäßig sehr klein war. Der Markgraf hatte sein Land gegen die Angriffe Oesterreichs im Breisgau zu verteidigen und bedurfte also den größten Teil seiner Truppen zur Deckung seiner Grenzen.

Außer dem Beispiele von Linkenheil giebt es verschiedene andere, welche beweisen, daß in dieser Zeit das Konscribieren und Werben neben einander vorkam. Die Taufväter Zimmermann Jakob Kurft, Keiter, Maurer Michael Heberlin, Soldat, Kothgerber Mathias Kraus, Soldat, im Jahr 1632 beweisen uns, daß Baden seine Landwehr unter den Wassen hatte. Zu gleicher Zeit sinden wir Beispiele von Angewordenen. Bernhard Grimp, Flöher, läßt Juni 1633 sein erstes und einziges Kind tausen und wird uns dei dieser Gelegenheit als schwedischer Soldat bezeichnet. Das Gleiche geschieht später dei Bartholomäus Koch. Noch ein interessantes Beispiel ist uns gegeben in Hans Conrad Hartmann, der am 3. Oktober 1630 eine Tochter tausen läßt und als Soldat bezeichnet wird. Es ist das achte Kind und deßhalb nicht leicht auzunehmen, daß er sich anwerben ließ. Wenn dagegen konscribiert wurde, so geschah dies durch das Los und mußte Jeder marschieren, den das Los tras.

Wir haben nun Beispiele genug, um auch die Verhältnisse vor 1622, wie sie sich im Tausbuch ergeben, verstehen zu können. Wir haben hier von 1608 an drei Hauptleute neben einander mehrere Jahre lang, Ulrich Wert, Hans Lang und Jörg Hänsel. Lang, dem 4 Kinder hier geboren werden, kommt vor dis zum Jahr 1617. Die andern mögen den Feldzügen des Markgrafen entsprechend, sonstwohin versetzt worden sein, so daß wir zu der Annahme berechtigt sind, es habe immer ein Teil der hier Konsscribierten an den Zügen des Markgrafeu, sowie an der Besetzung von Baden-Baden Teil genommen.

Im Jahr 1618 erscheint plöglich ein ernannter Kriegs= Hauptmann, Junker Karpfenzan. Dieser Titel ist bie Bezeichnung für einen Offizier, der sich ein Fähnlein anwirbt undes dann in's Feld führt. Karpfenzan bleibt hier dis 1622 und auch nach dieser Zeit befindet sich seine Frau und Tochter noch hier bis Juni 1623.

Auf bem Schlachtplan ber Schlacht bei Bochft kommt ein Oberft Carpenzan und ein Regiment besselben bor. Ob bies ber nämliche Karpfengan ift, ber hier Werbeoffizier mar, magen wir nicht zu entscheiben. Da außerbem aber auch ein Sachfisch Weimarisch Regiment erwähnt wird, so führt uns dies auf ben Bebanten, daß, mahrend ber Rurfürst und Martgraf bor Tilly und Corbova fich nach Mannheim gurudzogen, Bergog Wilhelm ober Bernhard es magte nebst Rarpfengan Christian von Braunichweig zu hilfe zu giehen; ber Bergog hatte bann feine Sachfen geführt, Karpfenzan ein Regiment, bas fich aus babifchen und pfälzischen Angeworbenen freiwillig gebildet hätte. ift bas Weimarifche Regiment in bem braunschweigischen Beer, während doch die Bergoge im babifchen Dieuste stehen. überlaffen Undern die nahere Untersuchung diefer Frage. Rarpfenzan in ber Schlacht bei Bochst war ober nicht, gefallen ober gestorben ist er nicht, benn seine Frau wird bis 1623 nirgends als Witme bezeichnet, und jedenfalls ift er fpater nach Norden gewandert, um unter Danemart zu bienen.

Das Gesagte wird genügen, um zu beweisen, daß im 30s jährigen Krieg Konscribieren und Anwerben bis 1634 neben

einander hergingen.

### VIII.

## Die Samilie Deimling.

Daß die neueren Sistorifer, welche ben Bericht über die That ber Bierhundert in bas Reich ber Mythen verweisen, ber Familie Deimling ichweres Unrecht abzubitten haben, möchte nach bem bis jest Gesagten ichon feststehen. Wenn wir aber bie Familie Deimling nach bem Taufbuch betrachten, so ift gerabe fie uns nicht nur ber beste Beweis für die That ber Bierhundert, fondern auch für andere Behauptungen ber überlieferten Berichte. In bemfelben werden uns folgende Namen aufgeführt: Sacob Deimling mit seiner Tochter Barbara kommt um 1608 bor. (Dies ift mahrscheinlich ber, welcher vor und um 1600 Burger= meifter gewesen und 1612 geftorben fein foll.) Dich ael Deimling mit seiner Frau Rosina und Tochter Martha sind bis 1615 wiederholt Baten, beide muffen ichon ziemlich alt gewesen fein. Balentin Deimling, welcher 1614 Berr genannt wird, also Stadtrat ober Berichtsherr mar, lebt mit feiner Frau Ratharina nachweisbar bis 1628. Ihm muß an Alter nahe gestanden sein Bregor Deimling, Rufer, ber als ftabtischer Baumeifter 1638 ftirbt, schon borher Stadtrat war und von 1810 an mit seiner Frau Apollonia häufig Patenftelle vertritt. Neben diesem fommt por Jacob Deimling, Forftverwalter, bas heißt, ber bie Ober= aufficht über ben städtischen Walb hatte, in welcher Thätigkeit ihm ber Forstschreiber Martin Fagnacht zur Seite stand. ftarb um 1632 als Gerichtsherr. Bon Rubolf Deimling, ber 1625 mit seiner Frau einmal vorkommt, wissen wir nichts Näheres. Chenso wenig von Chriftof Deimling, ber um die gleiche Beit ermähnt wird. Sans Deimling, Rufer und Bierbrauer, beffen Tochter schon 1624 genannt wirb, stirbt 1633 als Stabtrat. Georg Deimling, Rufer und Bierbrauer, wird von 1618 an bis 1632 öfters ermähnt. Diesen 9 Deimlingen folgt Bechtolb Deimling, bessen Frau Katharina heißt, und ber 1609, 10, 11,

13, 14, 21 im Ganzen 7 Kinder taufen lagt. Dehr benn gehn Jahre junger als er ift Bechtolb Deimling, Bader, beffen Frau Efther heißt. Diefes Chepaar lagt von 1618-35 acht Kinber taufen. Der lette Deimling ift Christof, ber mit feiner Chefrau Barbara von 1623-34 vorkommt, fünf Kinder hat und um 1635 als Stadtrat stirbt. Allerdings wird uns um 1644 wieber ein Deimling mit Namen Johann Jacob genannt, beffen Frau Anna heißt und ber Bader ift; allein er ift ber Sohn bes porhin genannten Bäckers Bechtold Deimling und fann für unfere vergleichenbe Statistif gar nicht in Betracht tommen. nun alle Deimlings in zwei Klassen, so haben wir 9 nur als Baten, bei benen alle Söhne fehlen, aber meistens Töchter erwähnt werden. Nehmen wir nun auch an, daß die brei jüngeren Deimlings, von benen verschiedene Geburten und Taufen von Rindern porkommen. Sohne jener alteren find, fo haben wir auf 9 Bäter nur 3 Söhne. Rechnen wir nun auf 9 Bäter nur 9 Söhne, jo fehlen uns 6, die mit dem bekannten Bechtold alle in der Schlacht bei Wimpfen gefallen find.

Wenden wir uns nun zum Schluß diefer Untersuchung dem letteren unfere Aufmerkfamkeit zu, fo erhalten wir folgenbes Refultat: Bas den Ramen Bechtold betrifft, so ift nirgends, wie Bflüger behauptet, Berthold geschrieben. Bflüger hat das lateinische c, bas bei Superintenbent Jennichius vorkommt, bisweilen fälschlicher Weise als r gelesen und beshalb auch bem Schuldiener ber Lateinschule ben Ramen Beiberlen gegeben, ber Beibeder heißt. Jennichius schreibt immer Bechtold. felber's Schrift hat teine lateinischen, sonbern beutsche Buchstaben und ba Jennichius bas lateinische c nicht scharf ausgeschrieben hat, fo fieht bas beutsche r Rorenfelbers genau so aus, wie bas lateinische c von Jennichius. Nun haben schon lange vor Aflüger verschiedene Leute ben Namen Bechtold ähnlich gelesen wie er und so ist die Annahme entstanden, es tamen im Taufbuch neben= einander die Formen Bechtolb und Berthold vor. Allein dies ift bolltommen unrichtig. Rorenfelber hat nur an zwei Stellen ben Ramen fo undeutlich geschrieben, daß man Berthold lefen Da wo er beutlich schreibt, liest jedermann Bechtold. Der ganze Irrtum ift baburch entstanden, bag man ben Namen nicht burch bas ganze Kirchenbuch hindurch verfolgt, sonbern nur in ber Nähe bes Jahres 1622 gefucht und betrachtet hat. Hätte man aber auch nur die Schreibweise Rorenfelbers verglichen, fo hätte man gefunden, daß auch biefer sonst immer Bechtolb, und nur zweimal fo fdreibt, bak man Berthold, übrigens bei genauer Betrachtung ebenfo gut Bechtolb lefen fann. Wibel fchreibt nie anders als Bechtolb und fann also über bie richtige Schreibmeise bei naherer Untersuchung ber Sache tein Zweifel obwalten. Da wir nun zwei Deimlinge haben, die Bechtold heiken, fo fragt man, welcher von beiden Anführer bei Wimpfen mar. flächlicher Betrachtung tommt man hierbei ichon zu bem richtigen Solufi. Der Führer ber Bforzbeimer bei Bimpfen ift gefallen in ber Mitte feiner Mitburger, fo berichtet bie Sage, Bechtolb Deimling, Bäcker, hat noch gelebt bis 1635, folglich ist er ber Anführer ber 400 nicht gewesen. Ueberdies ist er bagu viel gu jung. Um bas Jahr von 1622 ift er taum 5 Jahre geheiratet und konnte eine folche Ehrenstelle, ber erfte Rommandant ber erften Bürgerwehr bes Landes zu fein, in folden jungen Jahren gewiß nicht erlangen. Was die Bemerkung Bflügers betrifft, als ob Bäder Bechtolb Deimling nie hatte ein höheres Umt erreichen können, weil er bagu gu wenig Bermögen und beshalb zu wenig Einfluß gehabt hatte, fo haben wir barauf zu erwiedern, baß bieselbe auf einer unrichtigen Anschauung ber Berhältnisse beruht. Bie wir oben gefehen, haben fast alle Deimlings Gemeinbeamter Wenn aber einer berfelben ausgeschloffen mar, wie etwa Bierbrauer Georg Deimling, fo hatte bies nicht seinen Grund in dem Bermögenöstand, sondern barin, bag in jener Zeit wie heute noch ohne Zweifel nach bem Gesetz nur eine bestimmte Rahl von Bermandten in ben oberen ftabtischen Rollegien figen konnten und daß diejenigen hineintamen, welche bei Erledigung von Stellen bas meifte Ansehen besagen. So hatte Bader Bechtold Deim= ling gewiß in einem städtischen Kollegium Sit und Stimme erlangt, wenn nicht ältere Berwandte schon brinnen gesessen, und er ware gewiß Stadtrat geworben, wenn ihn nicht die Best 1635 im besten Mannesalter weggerafft hatte. Um bas Jahr 1622 tonnte berfelbe aber noch nicht ein ftabtisches Umt erlangt haben, ba er noch zu jung war. Es bleibt uns also nur Bechtold Deimling übrig, beffen Frau Katharina und einmal 1608 Bar= bara heißt und ber 1611 ichon als Spitalpfleger bezeichnet wird. Diefes Amt hat er wahrscheinlich schon 1609 gehabt, benn nicht nur ift Jeremias Defchler Bate bei feinem Rinbe, fonbern auch Sans Gidlin, ber Begenichreiber mar. Der Begenichreiber mar am Spital angestellt. Da aber bas Spital unter stäbtischer Leitung ftand und ber Spitalpfleger aller Wahrscheinlichkeit nach ein Mitglied bes Stadtrats war, fo läßt fich baraus ein

Rückschluß auf bas Alter von Bechtolb Deimling machen. Unrichtig ift bie Angabe, baß er 1585 geboren fei, benn er mare bann mit 24 Jahren icon Stadtrat und Spitalpfleger gewesen. Sein Nachfolger im Amt war 1614 Joachim Bub, Glaser, ber um 1572 geboren ift, beshalb muß auch er früher geboren fein, als es bisher angenommen wurde. Wir haben überbies im Tauf= buch positive Anhaltspuntte, welche bies beweisen. Außer ben fieben Rindern, deren Taufe dasfelbe erwähnt, ift barin noch bon zwei älteren Töchtern die Rede, die als Batinnen auftreten. Die ältere Magdalena ift 1612 schon zweimal Batin und muß doch damals über 6 Jahre alt gewesen sein. Im Jahr 1613 tommt fie noch einmal vor, was die Annahme eines Alters von mindeftens 10 Jahren verftärft. Machen wir baraus einen Rudfcluß auf ben Bater, fo muß berfelbe vor 1580 geboren fein. Nun tommt aber die wichtigfte Frage, nämlich die, ob er Burger= meister war. Diese Frage ift schon halb beantwortet mit ber Untersuchung, die wir oben über das Bürgermeisteramt angestellt Bechtold Deimling war als Spitalpfleger schon Mitglied Run gibt er biefes Umt 1614 an Joachim Bub des Stadtrats. ab, spielt aber in ber Gemeinde feine geringere Rolle als borber. Er ift ebenso häufig Bate und kommt fast immer mit Jeremias Defchler vor. Der Spitalschreiber Sans Gichelin ift bei feinen vier ersten Kindern Bate. Bei Zwillingen, die 1614 geboren find, bleibt er weg, nicht weil er etwa gestorben ift, sondern weil Männer von größerem Ginfluß an feine Stelle treten, ber ftäbtifche Syndifus und fürstliche Rat Georg Zobel. Da will es uns fast icheinen, daß er an Unfehen in der Gemeinde abermals gewachfen. hierzu kommt nun aber noch als weiterer Bate ber Untervogt Steffan Beinrich Saffner. Bei bem letten Rinde ift biefer nebft Bürgermeifter Jeremias Defchler abermals Bate. So ist es keinem Ameifel unterworfen, daß Bechtold Deimling im Sahr 1614 an Burbe ftieg. Es ift baffelbe Jahr, von welchem bie Bripinger Chronik fagt, bag überall konscribiert und exerciert worden fei. Folglich mar es ein Ausnahmsjahr, das die Kräfte aller Gemeinden mehr in Anspruch nahm. Wie stand es nun mit ber Gemeinbe Pforzheim? Bier haben wir an ber Spige ber Berwaltung ben alten Sattler Jacob Simmerer, ber um 1627 gestorben sein mag. Derselbe konnte wohl in friedlichen Zeiten bas Bürgermeisteramt verwalten, mar jeboch in unruhigen Zeiten bemfelben taum gewachsen. Namentlich handelt es fich aber jest um die Militärangelegenheiten. Gewiß hat der zweite Burger=

meifter Raufmann Jeremias Defchler alle bie Geschäfte besorgt, Die eine tüchtige Reber erforberten und bie Jacob Simmerer wohl nicht fo leicht übernehmen konnte. Diefer hatte fich alfo an bie Spise ber nach Kriegstüchtigkeit strebenben Burgerschaft Aber dazu war er vielleicht nicht fähig ober zu Deshalb tritt er Ende 1613 freiwillig von feinem Umt jurud und rudt an feine Stelle Beremias Defchler vor, um Bechtolb Deimling feinen Plat ju überlaffen. Wie wir oben ichon angebeutet haben, find um 1609-12 ftets drei Sauptleute hier, während jest um diese Zeit kaum einer nachgewiesen werden kann. Dies Alles bezeugt, daß ber Markgraf biefelben anderweitig nötig hatte und daß er beren Dienst burch freiwillige patriotische Bürger versehen ließ, an beren Svipe hier Bechtolb Deimling Ift berfelbe aber 1614 zweiter Burgermeifter geworben, fo tann tein 3meifel barüber beftehen, bag, als 1622 ber bereits betagte Jeremias Defchler bom Amt abtrat, Bechtold Deimling jum erften Burgermeifter gewählt murbe. Der Beweis hiefur liegt barin, bag ber nun auftretenbe Burgermeifter Bolf Carle por 1622 nach bem Taufbuch burchaus nicht ben Ginfluß hatte, 3mar ift er von 1619 an Stadtbaumeifter; aber in ben Jahren borher tritt er lange nicht so in ben Borbergrund wie Bechtold Deimling. Deshalb mußte man gerabe von ihm aus also schließen: Wenn im Jahr 1619 und 20 in Folge bes Todes mehrerer bedeutender Männer Wolf Carle an Stelle von Hans Schaupp Stadtbaumeister wird, so muß Bechtold Deimling zweiter Burgermeifter gewesen fein, sonft hatte er bies Daß man aber ben zweiten Bürgermeifter in ber Amt erhalten. Regel auf die erste Stelle vorruden ließ, weil er beffer als anbere Mitglieder bes Stadtrates bie Geschäfte besorgen fonnte, ift be= greiflich und ba, wie auch Ernft Lubwig Deimling in feinem 1788 erschienenen Gebichte fagt, sein Ahne Raufmann war, fo muß man annehmen, bag berfelbe in diefer Zeit viel beffer zu bem Amte taugte als Glafer Wolf Carle. Wenn aber Letterer wirklich die erste Stelle einnahm und von seinen Mitbürgern bazu erwählt war, so war bies nur geschehen in Anbetracht beffen, bag man Ende 1621 schon mußte, daß ein Ausmarsch der Pforgheimer Bürger in's Feld nicht unmöglich mar und daß bann auch Bechtolb Deimling, ihr bisheriger Führer und Kommandant, mit ausruden mußte. Daher behielt er bis auf Beiteres feine ameite Burgermeifterftelle. Derjenige aber, ber mahrend feiner Abwesenheit, wie Ernft Ludwig Deimling sagt, seinen Dienst versah, so baß er nicht beshalb besorgt fein mußte, ift niemandanders als fein alterer Freund Jeremias Defchler. Diefer verfah, indem er noch Mitglied bes Ratstollegiums blieb, interimistisch das Amt und als Bechtold Deimling nicht wieder kam und mit ihm zugleich viele ber tuchtigften und fähigften Burger, ba mußte Jeremias Defchler als feber= und geschäftstundiger Mann mahr= scheinlich wiber Willen bas Amt fortbehalten bis 1628, wo er ftarb. Es tann also taum ein 3weifel barüber herrschen, baß. Bechtold Deimling als Bürgermeifter seine Tapferen nach Wimpfen führte und daß darunter die ersten Sohne der Stadt sich be-Aber die Frage ist noch nicht gelöst, ob biese Schaar aus 400 Mann beftand, ober ob es nur ein gewöhnliches Fähnlein von breihundert mar. Im ersteren Falle muß es ein befonderes Bewandtnis mit ber Bahl haben und burfte bie Sage von ber Leibgarbe bes Martgrafen auf geschichtlichem Boben fteben. Daber find über letteren Buntt besondere Rachforschungen anzustellen.

## lX.

# Die Seibgarde des Aarkgvafen und die sogenannte Vimpfener Tahne hiev.

Unter den Einwendungen, welche gegen den Helbentod der 400 gemacht werden, tritt auch die hervor, daß nicht einzusehen ist, weßhalb der Markgraf die Pforzheimer Bürger zu einer Leibgarde gehabt haben soll. Namentlich hat man die Zahl vierhundert betont und hervorgehoben, wie dieselbe mit den militärischen Einrichtungen der Zeit gar nicht stimmt. Alle Fähnlein zu Fuß hatten jetzt von 300 Mann abwärts dis 250 oder gar 200. Wollte man aber die Zahl 400 halten, so hat man aus der einen Leibgarde zwei gemacht und behauptet, 300 Mann hätten ein Fähnlein zu Fuß gedildet und 100 Mann ein Reiterfähnlein. Damit hatte man allerdings die Schwierigkeit gelöst, aber nicht im Sinne der historischen leberlieferung. Andere haben slugs aus der Zahl 400 dreihundert gemacht und so die Zahl mit den Zeitverhältnissen in Einklang gebracht.

Was aber im Beiteren ber Behauptung, "Pforzheimer Bürger hätten die Leibwache des Markgrafen gebildet", entgegensteht, ist die Thatsache, daß nicht Pforzheim, sondern Durlach die eigentliche Residenz des Markgrafen war. Wenn also der Markgraf Bürger zur Leibwache nahm, so standen ihm die Durslacher am nächsten und waren gewiß bereit, ihm diesen Dienst zu leisten, da sie ebenso gut verpslichtet waren, mit in den

Rampf zu ziehen als anbere Bürger.

Bu biesem Grund tritt als dritter hinzu, daß berichtet wird, der Markgraf habe eine Leibgarde beseffen, die aus Gesworbenen bestand. Es seien ungefähr 150 berittene, tüchtige Leute gewesen.

Fassen wir diese lette Einwendung zuerst in's Auge, so Täßt sich gar nicht einsehen, weßhalb neben einer Leibgarde zu Pferbe nicht auch eine folche zu Fuß sich hätte gebrauchen laffen. Der Fürst kommanbierte allerdings zu Pferd und wenn er schnell den Plat wechselte, so konnte die Fußgarde nicht folgen. Reiter waren rascher bei ber Sand und konnten einhauen. aber bas sichere Schießen betrifft, fo mußten gute Schüten gu Fuß ben Reitern weit überlegen fein. Ueberdies bilbeten bie gut exerzierten, festgeschlossenen Fähnlein Fugvolt eine viel festere Mauer als die bewegliche Reiterei und gerade die Schlacht bei Wimpfen ift uns ber schlagenbste Beweiß bafür, bag bie Infanterie gegen ben Feind vordrang, als die Ravallerie in ziemlicher Menge floh,und daß die Schlacht gewonnen worden wäre, wenn die Ravallerie ben Muth und die Ausbauer gehabt hätte wie die Infanterie. Da ber Markgraf ben bamaligen Stand ber Kriegswissenschaft ganz genau kannte, so scheint es nicht gerade unwahrscheinlich, daß er sich eine Leibgarde zu Fuß einrichtete. Und das konnte er thun, indem er sich eine folche warb. Aber freilich, es mußten boch wenigstens 300 Mann sein, benn wenn es nicht so viel waren, konnten fie kaum ein festes Biereck bilben. Leute, welche längere Zeit im Dienste blieben, fich als Bikeniere und Schüten ausgezeichnet einübten, fonnten Großes leiften. Doch etwas hat die Sache gegen fich. Gin fleiner Fürst foll fich eine boppelte Leibgarbe aus Geworbenen halten: bas ift eine kostspielige Sache. Gin Landsknecht erhielt bamals nach. Schreiber monatlich 4 Gulben, also 300 Mann im Monat 1200, im Jahr 14 400 Gulben. Das allein ift eine für ein kleines Land bebenkliche Summe.

Wir nehmen baher von vornherein an, der Markgraf habe seine Leibgarde zu Pferd gehalten und besoldet. Ein jeder Leibgardist erhielt jährlich 28 Gulden, Tisch bei Hof und Hofstuch zur Kleidung. Die Leibgarde zu Fuß suchte er, so gut er konnte, zu ersehen. Daß der Markgraf konscribierte, haben wir nachgewiesen, und wenn dies in Stadt und Land geschah, sokonnte man sich ja aus der Landwehr diesenigen Leute herausslesen, welche die Tüchtigsten waren. Da werden wir wohl nunvon selbst auf den Gedanken kommen, die Bevölkerung der Städte möchte mehr Intelligenz und patriotischen Mut gehabt haben als die auf dem Land und auch vermöge der beruflichen Thätigskeit viel mehr Möglichkeit und Fähigkeit besihen, sich Gewandtsheit und Wassenübung zu erwerden. Am allergeeignetsten für eine Leibgarde möchte deßhalb jeweils die Bürgerschaft der Residenz des Fürsten geweien sein. Nun müßten also in der

Markaraficaft 4 Leibgarben eriftieren: in Rötteln, Baben-Baben, Durlach und Bforzheim, weil noch vor furzer Zeit an allen biefen Orten Regenten waren. Un ersterem Orte fann aber eine Leibgarbe ju Bug nicht existiert haben, ba Rötteln aus seiner geringen Burger= schaft eine folche nicht ftellen tonnte. Die Leibaarbe Baben= Babens, wenn fie existierte, tonnte ber Martgraf nicht brauchen, weil biefelbe gewiß aus folden Burgern beftanb, bie feinen Feinden und Gegnern, ben Kindern bes Fortunatus, am meiften Folglich bleibt nur Durlach und Pforzheim. eraeben waren. Durlach ift Refidens und hat beshalb ben Borzug. Durlach berichtet uns Schreiber in feinem Babifchen Wehrstanb, ber Markaraf habe bie Burgerichaft hauptfächlich gur Bedienung feiner gablreichen Artillerie benütt. Um dies zu begreifen, muffen wir die Zeitverhaltniffe berudfichtigen. Die Baffenschmiebe ber Städte maren es offenbar, welche querft ben Berfuch machten. bas Bulber für ben Rrieg zu verwenden. Die Stäbte gerabe hatten Urfache, diefer Erfindung Aufmerksamkeit zu schenken. Sie tonnten mit Kanonen ben Feind von ihren Mauern fern halten. Dekhalb hatten bie großen, reichen Stäbte Deutschlands reiche Mittel aufgewendet, die neuen Baffen anzuschaffen und jeder neue Bersuch, wenn er auch kostspielig war, brachte Borteil, sobald Selbst die Raiser hatten selten die erforderliche Bahl von Beschüten und fast nie bie nötigen Buchsenmeifter. bezogen biefelben leihweise aus ben großen Stäbten. Strakburg. Ulm, Augsburg befagen ihre wohlversehenen Zeughäufer und unterhielten eigene, tuchtige Buchsenmeifter, welche bie Befdut= tunft pflegten und forberten. Da nun ber Martgraf von Baben nicht barauf rechnen konnte, ba, wo er es bedurfte, die nötigen Ranonen und Buchsenmeifter geliehen zu erhalten, fo mußte er die Ranonen selbst gießen und die Artilleristen felbst aus= Die Beschüte maren biel unbollkommener als bilden laffen. jest und ber Buchsenmeister mußte wissen, wie er biefelben qu richten hatte. Weil nun ber Markgraf perfonlich alle Artillerieversuche leitete und beaufsichtigte, und die eigentlichen Artilleriften nicht Angeworbene fein konnten, die heute ba und morgen bort in Dienft traten, fonbern Manner, die ihre Befcunge tennen lernten, jeben einzelnen Schuß präparierten, fo ift es klar, baß ber Markgraf, wenn er fparen und boch bas möglichft Befte und Bröfte erreichen wollte, feine Artilleriebedienung aus ben Burgern Durlache nehmen mußte. Da er nun eine gahlreiche Artillerie hatte, so blieb nach Berwendung für biefe von den Durlacher

Bürgern faum noch eine so zahlreiche Mannschaft übrig, baß

baraus eine Leibgarbe zu Fuß gebilbet werben konnte.

Nach Betrachten wir nun die Verhaltniffe von Aforzheim. Stadtordnung bes Markgrafen Christof 1491 ben Pforzheimern Folgendes verlangt. "Die von Pforzheim follen auch in allen Kriegsgeschäften uns mit aller Hilfe gehorfam Dazu, ob und wann einiger Zugriff, Beschädigung ober andere Aufruhren in unfrer Markgraffchaft geschehen und gemeinlich so did (zahlreich) als es unsern Amtleuten bebuntt, und die Unsern von Pforzheim beshalb von ihnen ober ihretwegen ermahnt würden, daß fie dann nacheilen, retten und helfen follen nach ihrem Bermögen, wie Andere ber Unfern zu thun auch schulbig find." Dies ein Passus aus ber Stadtordnung, die uns belehrt, daß die Burger Pforzheims teine Leibeigene find und wenn fie ihre Pflichten und ihre Berbindlichkeiten erfüllt haben, hinziehen und auswandern können, wohin fie wollen, daß fie aber, so lange fie fich hier befinden, eben fo gut Kriegsbienfte thun muffen wie alle Unbern. Dag nun biefem Befete gemäß auch noch um 1600 verfahren murbe, beweisen die brei Sauptleute, die von 1607 an bis gegen 1618 fich fast ununterbrochen hier befinden. Daß man hier icon 1607 drei Fähnlein warb und fie beständig hier ließ, wird kein Mensch behaupten wollen. Nehmen wir bies nicht an, so bleibt uns nur die Annahme, bag biese brei Hauptleute fortgesett die konscribierte Landwehr in ben Waffen übten.

Wenn wir nun zurudgehen auf jene Zeit bes Markgrafen Chriftof, fo tonnen wir auch mit Leichtigfeit erklaren, woher bie Nach Fronspergers Kriegsbuch vom Jahr Rahl 400 kommt. 1596 gahlt ein Fähnlein Fußvolt zu den Zeiten Kaifer Karl V. 400 Mann. Satte nun Pforzheim um biefe Zeit 400 maffen= fähige Bürger, so hat sich baraus ein Fähnlein gebilbet. bies aber ber Fall mar, läßt fich vermuten. Denn wenn bie Stadt im Jahr 1600 über 2000 Burger gablte, fo hatte fie im Jahr 1500 die Bahl 400 gewiß überschritten. Bon der Mannschaft heißt es aber, ber Markgraf habe ausgemählt aus ber Bürgerschaft. Dafür, daß dies ber Fall mar, haben wir einen positiven Beweis in dem Taufbuch. Wir finden nämlich in bem= felben eine gange Reihe von Berfonen, welche ben Namen "Anapp" tragen. Der Gine heißt Seibenknapp, ber Zweite Linnenknapp, ber Dritte Wollenknapp. Manche berfelben tommen immer in Gefellichaft ber angesehenften Manner, ja jogar abeliger Serren als Paten vor und werben ansdrücklich Bürger genannt. Gelegentlich werben uns dieselben Personen als Weber und Tuchfabrikanten bezeichnet. Einige bringen es zu der Bürde eines Stadtrats und vertreten den Markgrafen und seine Gemahlin bei Tausen. So haben wir ein Recht zu vermuten, daß Leute, deren körperliche Kraft durch ihre gewerbliche Thätigkeit nicht besonders geübt wurde, vom Kriegsdienst frei blieben, daß sie aber dafür dei Gelegenheit Hofdienste unentgeltlich leisten mußten. Bon diesen Leuten verschwinden auch wenige. Ihre Stellung am Hof erklärt es uns, weshalb der Markgraf eine Auswahl unter den Bürgern vorgenommen habe.

Nach dem Gesagten war es eine Ehre, ein Glied jenes Leibgarde-Fähnleins zu sein, dessen Mannschaft bei öffentlichen Gelegenheiten zeigen durfte, was sie gelernt hatte. Bei Hoffesten durfte sie hervortreten gewiß nur zum Ruhme des Fürsten. Wenn es nun eine Ehre war Mitglied diese Fähnleins zu sein, so haben die einzelnen Familien auch mit Eifer darnach getrachtet, die einmal erlangte Stelle zu behaupten und sie an Riemand zu verlieren. Diese Stellen wurden gleichsam erblich und gingen über vom Vater auf den Sohn. Auf diese Weise begreifen wir es, weshalb dieses Kähnlein keine Beränderung erlitt.

Als man die Mannschaft der übrigen auf 300 herabsette, um die Schwerfälligkeit zu vermeiden und eine bessere taktische Berwendung zu ermöglichen, hätte man 100 Bürger von dem Fähnlein ausschließen und der gleichsam ererbten und mit Eifer vertretenen Ehrenstellen berauben müssen, und das wollte man nicht und konnte man nicht. So ist die Zahl 400 ein Beweis nicht gegen, sondern für die Thatsache, daß die Pforzheimer

400 Mann ftart bie Leibwache bes Markgrafen bilbeten, bie ihn rettete vom Tob ober Gefangenschaft.

Rachbem wir nun nachgewiesen haben, daß kein Grund vorshanden ist, an der Jahl 400 Anstoß zu nehmen, so glauben wir auch darauf hinweisen zu müssen, daß dies Fähnlein zu den bestsausgedildeten jener Zeit gehören mußte. Da Pforzheim drei Hauptleute in seinen Mauern hatte, so bestand hier ein reges militärisches Leben und Bewegen und es wurde der Sinn für Wassenübung und Alles, was zur Kriegsbereitschaft notwendig war, gepstegt und geweckt. Nebst den Hauptleuten sinden wir aber auch Armbruster, Büchsenmacher, Büchsenschiefter, Wassensschusselbaß auch Panzer 2c. hier gesertigt wurden. Nun war in damaliger

Beit bas Beftreben aller Danner ber Rriegsmiffenschaft barauf gerichtet, einen möglichft guten Gebrauch bon ben Ranonen und Büchsen zu machen, benn man wußte, bag man bamit ben Sieg über bie rohe Rraft, über bie Bifen und bas Schwert erlangte. Immer mehr bilbete fich bas Schütenwesen aus. Gute Buchsen gu erhalten und gute Schuten bas war wichtig. Run befag aber Pforzheim hierzu die Möglichkeit. Die große Bahl von Baffenschmieden bemuhte fich ftets nur Gutes gu liefern. Um Uebung im Gebrauch ber Buchse zu erlangen, bagu biente nichts beffer als bie hiefige Schütengesellschaft. Diefelbe bestand ichon feit 1500 und feierte um 1561 ein glangenbes Schugenfest, welches ber Markgraf Rarl II. in jeder Beise begunftigte und beforderte, offenbar nicht beshalb, weil er etwa nur an Festen seine Freude hatte, sondern weil er ben Nugen ber Schutengesellichaft für Stadt und Land wohl ertannte. Wenn nun die hiefige Burgerichaft fortwährend Marichübungen machte und überdies im Schütenhaus fich im Schießen übte, fo mußte fie wohl zu ben Düchtigften gehören, bie überhaupt gefunden werben fonnten.

Jebenfalls hatte ein Fähnlein keinen Borzug vor ihnen, wenn es geworben und nur kurze Zeit geübt wurde. Ein Fähnlein, das man aber auf Jahre beständig unter Waffen hielt, war eine sehr kostspielige Sache. Wir wissen nun, daß der Warkgraf mit wenig Mitteln Großes leisten wollte. Deshalb hat er solchen Luxus vermieden, sich nur eine Leibgarde zu Pferd gehalten, um das alte Fähnlein Pforzheimer Leibgarde zu Fuß zu be-

nüten, wenn es notwendig mar.

Diese Annahme gewinnt noch an Wahrscheinlichkeit, wenn wir sehen, in welchem Verhältnis die Pforzheimer zu dem Markgrafen und umgekehrt er zu ihnen stand. Derselbe muß als Prinz schon die volle Liebe der Bürger besessen haben mehr als seine Brüder. Denn als sein älterer Bruder Ernst Friedrich, der Durlach und Pforzheim zum Erbe erhielt, um 1600 den Bersuch machte in seinem Lande das reformierte Vekenntnis einzuführen, da setzen sich die Pforzheimer gegen diese Keligionsänderung zur Wehr. In ihrer Not wendeten sie sich an Markgraf Georg Friedrich, der sich auf der Hochburg befand. Ererklärte ihnen, daß er an ihrer Glaubenstreue ein gnädiges Bohlgefallen habe. Sie möchten sich aber in Allem einer christlichen Bescheidenheit besteißigen. Im Notfall werde er ihnen vor dem Reichsgericht seinen Beistand gewähren. Daß die Bürgerschaft für dieses gnädige Versprechen daukbar war, bezeugen

bie Taufen von 1607 an. Bei einer ganzen Menge ift ber Markgraf nebst seiner Gemahlin Pate und läßt sich durch Beamte, den Obervogt und Untervogt ober durch adelige Herren vertreten. Diese Taufen beweisen die Begeisterung und hingabe an den Markgrafen und die meisten dieser Taufväter haben auch bef Wimpfen ihr Leben für denselben gelassen.

Wie sieht es nun aber mit bem geschichtlichen Nachweis aus, baß bie 400 Bforzheimer Die Leibgarbe bes Markgrafen gebilbet haben und gefallen feien? Rach ber Ansicht ber Rrititer ziemlich schlecht, benn nach ihrer Behauptung hat babom Niemand etwas gewußt, bis Ernst Ludwig Deimling 1788 bas befannte Traueripiel abfaßte. Bare bem alfo, fo burfte uns bas nicht so fehr wundern. Der Hof und ber Markgraf Karl' Friedrich weiß nicht einmal, wo sein Ahne Georg Friedrich beigefest ift, ob in Strafburg ober in Genf, und beshalb mare es auch begreiflich, wenn er nichts von dem Tod der 400 wiffte. Wenn aber er und ber gange hof nichts bavon weiß, fo fteben wir vor dem noch größeren Bunder, daß er den Ernst Ludwig Boffelt beauftragte, sich mit biefer Angelegenheit zu befaffen. Diefer entledigt sich feines Auftrags in einer Beife, bag bie 400 bamit gufrieden fein konnen, aber die Krititer nicht; benn er beweist und zeigt gar nichts. Er beweist nicht, daß bie 400 eriftiert haben, er rebet nicht viel von einer Leibgarbe ober von einem Bürgermeister Deimling, sondern er spricht so, als ob er dem Bericht bes Ernft Lubwig Deimling vollen Glauben schenke und auf Grund von beffen Ausfage halt er ben Gefallenen ant 29. Januar 1788 eine glangende Rebe, welche für bieselben ber fconfte Ruhmestrang ift. Wir konnen es und nicht verfagen, ben Anfang biefer Rebe bier herzuseten, welcher bie 400 mit ben Tapferften unter ben Griechen und Romern vergleicht. Sie lautet also:

"An ben Ufern des Eurotas lebte vor Jahrtausenben ein Bolf, wenig bedeutend, wenn man's nach Gold ober Menschenzahl ober Feldmark schät; aber das mehr als einmal, wannt die übrigen Bölker in stummer Ergebung hinstarrten, das große Rad der Welthändel mitten in seinem glühendsten Umschwung aushielt und rückwärts schnellte; ein Volk, an Wortkünsten arm, doch reich an Thatkraft, das des Wiges und der List, die man Staatskunst nennt, weder achtete noch bedurfte, weil ihm and deren Stelle sein ernster, grundsester, wohl überlegter Wille war; das mit eherner Ruhe auf jeden Feind herabsah, weil es zu

Ginft ichien ber Gefahren lette über Griechen= sterben verstand. Xerres, ber Berfer ebenfo gewaltiger wie überland aufzugeben. mutiger Konig, in mehr als einem Beltteil Berr, brohte ihm Wie, wann Gott bie Bolfer mahnen will, bag ben Untergang. er herriche, ber lange Bug von Donnerwolken fernber, langfam, feierlich am Gefichtstreis heraufzeucht . und immer finstrer und finstrer sich fortwälzt, als bracht' er bie ewige Nacht wieber, so Bölfer, bie von ben Waffern bes rüden seine Schaaren an. Nilus, Banges und Tigris tranten; Bolter aus den lieblichen Ebenen Babylons und von bem wolfenschweren Gipfel bes Rautafus; Wilbe und Salbgebilbete und Sochverfeinerte; bes größten Weltteils ganze Last stürzt ichon über die Fluten bes Selles= Wann fie nur fteht im fleineren Griechenland, fo bat Aber am Gingange Griechenlands hat bie Natur fie's erobert. eine steile Felsenpforte aufgetürmt unter dem Namen Thermopplä, burch die ewige That, die auf ihr geschah, aller Welt bekannt; dort lagert sich Leonidas mit dreihundert Spartanern. gezählten Beerschaar, die einem Meere gleich heranwogt, wie fie auf engem Raum die handvoll Belben fieht, icheint es abwechfelnb jest bemitleibenswert, bann mahnfinnig, bag Dreihunderte nicht weichen wollen bor Taufendmaltaufenden; aber die Spartaner fteben! Der Berfertonig, von fo viel Mut gerührt, beut ihnen Onabe, ihrem Beerführer bie Berricaft über Griechenland an; aber bie Spartaner wanten nicht! So fampft boch endlich! ist die gange Antwort ber Belben, die nicht gerne Worte verlieren, wo Thaten zu gewinnen find. Nun gebeut Xerres zur Schlacht - fie beginnt wirklich, die Schlacht, wie fonft niemals die Belt fie fah. Je Rehntausend ber Berfer tampfen gegen ber Spartaner Ginen; aber bie Spartaner fürchten bie Bahl nicht, weil fie ben Tob nicht fürchten! Ihr Leben gehört nicht mehr ihnen an, es ift gang bem Baterland geweiht. Bas foll ihnen ein Bunftchen mehr ober weniger in seiner Spanne? Ihr himmel ist in ihrer Bruft, ihr Tob ift Unfterblichfeit. Bollt' es bas Baterland mit weggeworfenen Waffen wurden fie in ben weit offenen Erd= fclund, wie in die Arme eines Feindes fpringen; aber bas Baterland will keinen leibenden Tob. Wenn es gerettet werden foll, so muß jeder von ihnen in die Ruden der Feinde der Todeswunden hundert eindruden, bis er felbst auf edler Bruft die Gine Wund' empfängt, die auf ewig fein Auge ichließt. Und nun bie Berächter ihres Lebens - feht, wie fie burften nach bem Leben ihrer Feinde! Tob ist in ihrem Blide, Tob in ihren

Pfeilen, allesverschlingenber, unwiderstehlicher Tob in ihrem Schwert. Bem tief in der Brust der mörderische Biberhafen sit, der zieht ihn mutig heraus, und achtet des nachstürzensden Blutes nicht und fühlt den Tod nicht, der auf ihn hersfällt, und sieht nur den Feind noch und reißt ihn mit zur hölle. Neben ihm steht sein Bruder. Wohl dir! du hast die große That gethan, ruft er, und bringt ihm ein Totenopfer, wie es keinem König gebracht wird. Doch was vermögen Oreishundert gegen eine Welt? Ganze hügel erschlagener Feindetürmen sich empor; aber auf den hügeln fallen zuletzt die Tapferen dis auf einen. Gebeugt zieht Xerzes mit großem Heer undkleiner Seele nach Assen zurück. Griechenland bleibt frei."

In ähnlicher Weise beschreibt uns ber Redner die Selbensthat von 400 Römern, welche im ersten punischen Krieg unter ihrem Oberst Quintus Caecidius sich opfern, damit das in größter Gefahr schwebende Heer gerettet wird. Mit diesen größten aller Helden Griechenlands und Roms stellt er die 400 Pforzheimer zusammen und feiert sie mit folgenden Worten:

"D fehet ein Schauspiel, ber Betrachtung Gottes wert, wert daß mit ewig gehemmtem Fluge die Zeit wie ein Marmorbild brüber hinftarre - alles, alles flieht - nur die Burger von Bforzheim nicht. Bas unter allen Bolfern bes helbenfühnen Altertums nur zwei thaten und bie zwei größten, und auch biefe nur im glangenoften Beitpunft ihres Ruhmes; die ewige, alte, nie ausgepriesene That thun fie jest. Bierhundert fteben ba; vierhundert tragen die gange Laft eines Rriegsheeres, bas gefiegt hat. Man beut ihnen Leben an, fie wollen Tod; man beut ihnen Gnabe an, fie wollen Unfterblichkeit. Rein anberer Bebante mehr, kein Wunich, kein Gefühl für fich. Du haft uns Allesgegeben, bu teures, heißgeliebtes Baterland! Sier, wo es bir gelten muß ober uns, in ber ichweren Stunde ber Brufung, fiehe wir unterliegen ihr nicht. — hier nimm beiner Gaben größte bon uns gurud - unfer Leben und unfern Fürften. -So benten, handeln, sterben Bierhundert, als war's Einer. Lange hat fich bas übrige Beer in fturmischer Flucht gerftreut: fie achten's nicht. Des himmels und ber Feinde ganger Born fällt auf fie; fie manten nicht. Zum Zweitenmal beut man Schonung, Chre, alles an; fie wollen's nicht. Ernftlicher, mannlicher warb nie eine Schlacht geschlagen, als burch fie. Brimm ber Berlaffenen, teine Rlage wie ber Befiegten, fein Beachs wie ber Sterbenden. Der Sohn fieht ben Bater, ber Bruber ben Bruder, der Freund ben Freund fallen — und weint nicht. Wem aus der weitoffenen Bunde bas lette Herzblut fließt, der tämpft noch auf der Erde, und tötet, indem er ftirbt."

Das ein turger Auszug aus ber Rebe Boffelts. eine herrliche Sprache. Rlopftod's Obenschwung ift barinnen. Der Redner muß ein gebilbeter Mann gewesen sein ber Sprache nach ju ichließen. Aber wie uns die Kritifer fagen, ift er tein Beschichtstenner. Und fo fragen wir benn mit einigem Recht mach ber Berfonlichkeit biefes Mannes. Wir erfahren nun, bag ber Redner ungefähr 25 Jahre alt ift. Er ift in Durlach 1763 geboren. Sein Bater Gottlieb Boffelt gieht im Jahre 1764 als Superintendent ober Special, wie es bamals heißt, nach Bforg-Boffelt machet alfo hier auf, befucht die lateinische Schule. Er ift ein eifriger, ftrebfamer Menfch. Er ftubiert in Göttingen die Rechte, prafticierte bann als Abvokat, wurde 1784 Brofessor ber Geschichte und Beredtsamkeit am Ihmnafium in Rarlerube und zugleich Privatfefretar bes Markgrafen. Als folcher hielt Und diefer Mann hat nun eine glanzende Lobes= er die Rede. und Ruhmesrebe über ben Tob ber 400 Pforzheimer Burger gehalten, die nach dem Urteil der neuen Kritiker gar nicht existiert Das hat er also offenbar gethan, entweder weil es dem Markgrafen fo gefiel, ober aus Gefälligkeit gegen Ernft Lubwig Deimling und die Pforzheimer; ober endlich weil es ihm fehr angenehm war, bei biefer Belegenheit fein Rednertalent in bas rechte Licht zu fegen. Bon Rritif und Geschichte verfteht ber Mann nichts, benn er ichreibt eine Geschichte ber Deutschen in 4 Banben. Geschichte Rarl XII. und Gustav III. von Schweben und gab ein hiftorifches Tafchenbuch für bie neueste Befchichte 1793 2c. heraus. Wir follten boch meinen, die Berren Rrititer hätten ichon um biefer einen Berfonlichfeit willen irre werden fonnen in ihren fühnen Behauptungen.

Aber daran ist noch nicht genug; neben den Genannten tritt noch bessen Kollege und Direktor, Christian Sachs. Derselbe ist 1720 in Karlsruhe geboren und gibt eine Geschichte Badens in fünf Bänden heraus. Der Bierte derselben erscheint 1770 und enthält die bezeichnende Stelle über die Schlacht bei Wimpsen: "man melbet, daß bei 400 Mann von der Bürgerschaft zu Pforzeheim, welche dem Markgrafen zu einer Leibgarde gedient hätten, fast dis auf einen Mann sich haben niederhauen lassen." Wenn Sachs diese Notiz 1770 veröffentlichte, hat er erst kurz vorher von der That der Vierhundert erfahren oder schon viel früher?

Und hat man ihm Mitteilungen gemacht, sollten bei bem lebhaften täglichen Berkehr zwischen Pforzheim, Durlach und Karlsruhe nicht andere Beamten auch von der Sache gewußt haben? Benn Kirchenrat Bürklin 1742 von hier nach Karlsruhe kam, hat dieser von hier nichts berichten können, er, der mit Direktor Sachs zugleich in Karlsruhe war? Bir sehen, wie hinfällig und nichtig die Einwände der neueren Kritik in diesem Punkte sind.

Und boch find wir noch nicht am Ende mit unserer Beweiß= Man verlangt schriftliche Urfunden, damit man fich auf diese berufen tann. Und so berufen wir uns benn auf die Urfunden, welche Bfarrer Lotthammer im babifchen Staatsarchiv niedergelegt hat. Er berichtet nämlich über bas, mas in ber fogenannten theologischen Borbilbungsschule in Durlach geschah. Schon vor bem Orleanischen Krieg hatte ber Markgraf am Bymnafium in Durlach einen theologischen Rurs einrichten laffen, ben Die jungen angehenden Theologen besuchten, bevor sie die Bor-Tefungen auf anberen Universitäten hörten. Nun berichtet uns Pfarrer Lotthammer, Kirchenrat Gifenlohr habe in feiner firchen= geschichtlichen Vorlesung ben Tod ber vierhundert Bforzheimer bei Wimpfen als Thatsache erwähnt. Ueber biefen Kirchenrat Gifenlohr geben uns nun die hiefigen Rirchenvifitationsprototolle ben gebührenden Aufschluß. Derfelbe tommt bon Reutlingen, ift zuerst von 1708-12 Bfarrer in Remchingen, welches Dorf an der Stelle lag, wo jest ber Bahnhof von Wilferdingen fteht. Bon ba fam er nach Stein, von wo er 1719 als Kirchenrat nach Durlach berufen wurde. Wenn biefer bie Thatfache als mahr und richtig behauptet, und dies Lotthammer uns mitteilt, ber tropbem die Thatsache nicht glauben fann, weil er nämlich der erste ist, der erklärt, Pforzheim habe um 1600 nur 600 Bürger gehabt und nach bem Ausweis bes Taufbuchs feine 400 verloren, fo haben wir nicht bie geringste Urfache zu zweifeln, ba wir bestimmt wissen, daß es mit ber Bürgerzahl ganz anders fteht als Lotthammer meint. Obgleich wir nun noch einen wichtigen Reugen aufgeführt haben, ber in ber Rabe von Pforzheim wohnt, als die letten Sohne ber 400 ftarben ober gerabe gestorben waren, bie Entel aber noch Bericht erstatten tonnten bon bem, was sie gehört, so konnen wir es boch nicht unterlassen, auch noch ben letten Zeugen in's Felb zu führen, ber für bie That ber Bierhundert eintritt.

Das ift die Fahne der Bierhundert, welche bis auf den heutigen Tag auf dem hiefigen Rathaus als heilige Reliquie

aufbewahrt und bei ernsten, wichtigen Ereignissen wie bet ben Siegen bes beutschen Beeres im Jahr 1870 unb 71 hervorgeholt und ben Bügen ber Bürger vorangetragen wirb. Die Tradition berichtet, daß die Bierhundert mit ihrer Fahne vor bem Schloß am Blage versammelt maren, wo jest bie große Linde am Bahnhof fteht, daß fie bort ben Gib geleiftet und in's Feld gezogen und bag bort bie zwei einzigen Geretteten ober vielmehr Begnadigten ausruhten, als fie bie Fahne gurudbrachten. Wie bem auch sei, die Fahne ift ba. Hat bie Sage von dieser Fahne irgend ein mußiger Ropf erfunden und den Pforzheimern zu einer gewissen Zeit vorgesagt, bas fei bie Fahne, welche 400 Pforzheimer bei Wimpfen gehabt und unter ber fie gefallen; fie möchten biefelbe aufheben? Ift biefes Mährlein im 30jahrigen Rrieg erbichtet worben ober fpater ober hat es am Enbe gar auch Ernft Lubwig Deimling erbacht? Wenn es mahr mare, mas bie Rritifer fagen, bann ift absolut tein Grund vorhanden, ben Pforzheimern eine Fahne zu laffen, welche boch eigentlich bem Staat gehört. Denn hat ber Markgraf angeworben und ben Fähnlein die Fahnen gestellt, bann gehörten dieselben auch ihm und fie wurden bei bem Ausmarich nach Nördlingen wieder benutt. Wenn unter biefer Fahne Leute gefallen waren, bie fich tapfer gezeigt, so waren fie nur tapfer wie andere Fähnlein auch, bie etwa beim Anfang ober inmitten ber Schlacht beauftragt werben, einen Sturm zu unternehmen und babei geopfert werben. Deshalb, so schließen wir, wenn die Fahne bem weißen Regi= ment gehörte, fo blieb fie nicht hier. Wenn fie aber hier ge= blieben ist, so ist fie ein weiterer, träftiger Beweis für die That ber Bierhundert, daß die Helben als Leibgarde die Fahne bis auf ben letten Mann verteibigt und bag biefelbe als beilige Reliquie aufbewahrt wurde, um die fommenden Geschlechter an die ruhmvolle That der Bäter zu erinnern und sie zur Treue gegen Fürst und Baterland zu ermuntern.

### X.

## Auffungen und Verhandlungen der feindlichen Parfeien.

Schon um 1618 befand sich, wie wir früher schon bemerkt haben, Junker Karpfenzan als Kriegshauptmann hier, was nichts anderes bedeutet, als daß der Genannte von dem Markgrafen mit einem Patent zur Werbung eines Fähnleins ausgestattet wurde. Derselbe ist und bleibt hier bis 1622. Neben ihm beginnt Ende des Jahres 1621 seine Werbungen hier Herzog Magnus von Württemberg, jedoch so, daß der letztere bemüht ist, seine Fähnlein aus den verschiedenen Gauen des Schwabenslandes sammeln zu lassen.

Auch das ritterschaftliche Gebiet wird durch Junker Georg Philipp von Helmstadt in den Kreis der Werdungen hereingezogen und macht der Genannte vergebliche Versuche, in Heilbronn freies

Feld zu erhalten.

Erfolgreicher ift die Thätigkeit der sächsischen Brinzen. Herzog Wilhelm von Sachsen-Weimar berichtet schon Ende Januar, daß seine Rittmeister ihre Kompagnien beisammen hätten und daß 1000 Mann Fußvolk gesammelt seien, deren Bewaffnung er schon zum großen Teile beforgt. Weil er aber eine viel größere Zahl zusammenbringen solle, habe er den Churfürsten Johann Georg von Sachsen um die Erlaudnis gebeten in seinen Landen werden zu dürsen, was aber nicht gestattet wurde. Ausgangs Februar will der Herzog über Schweinsurt—Kitzingen marschieren. Bei dieser Gelegenheit erfahren wir denn auch, daß Oberst Fleckenstein, der im Dienste des Markgrafen steht, dort in der Nachbarschaft Truppen wirdt, ohne daß der Herzog über dessen Person, Aufenthalt oder Ersolg Auskunft geben kann.

Während diese Werbungen im Norden und Nordosten geichehen, bewerkstelligt man Gleiches im Suden, in dem Land der Werbefreiheit und der geborenen Soldaten, nämlich in der Schweiz. Freiburg meldet, der Markgraf lasse steit viel Bolk werben und täglich zögen viele in Basel und Bern geworbene Schweizer durch. Aber bald entbeden die österreichischen Amtsleute in Rheinselben, als hundert Graubündner auf einmal bei Prattelen, Canton Basel, über den Rhein nach Grenzach auf babisches Gebiet fahren, von dort nach Aleinbasel marschieren und von da in der Markgrafschaft weiter ziehen, daß diese Gesworbenen dem Mansseld gehören, berichten darüber an die vordersösterreichische Regierung in Ensisheim und diese an den Erzherzog Leopold.

Diefelbige Nachricht erhalten wir etwas später, Ende Februar, von Freiburg aus, wo man den Schweizern, die alle nichtkathoslichen, also reformierten Bekenntnisses sind, die Paßzettel visitiert und sie womöglich zurücksält und in die Schweiz zurückschickt.

Nach Schlettstadt hat sich Ende März schon das Gerücht verbreitet, der Markgraf habe von England und Pommern 40000 Pfb. Sterling empfangen, wovon wenigstens Etwas wahr sein kann, verstatte den Leuten von Mansfeld nach Durlach zu reiten und empfange täglich Gesandte. Er solle 16000 Mann haben, darunter 3000 Pferde. Diese Quellen laufen zurück auf das Benediktinerkloster Schwarzach, Amt Bühl, dessen Umwohner wahrscheinlich in Durlach und Umgegend Spionendienste leisteten und immer rasch berichteten, was dort vorging. Aus derselben Quelle stammt offendar auch die Nachricht, der Markgraf habe durchreisende Polacken bestimmen wollen, 1000 Kosacken für ihn zu werben, aber nichts erreicht.

Aus bem Monat April bom 13. wird uns von Seiten der Stadt Heilbronn die Klage bekannt, welche dieselbe bei dem Weimarischen Kittmeister Georg Philipp von Seckendorf erhebt wegen Wegnahme einiger Ochsen zu Bartenbach, Oberamt Backnang. In gleicher Zeit erfahren wir von der Stadt, welche mit Heilbronn in Verdindung steht, daß bei Schweinfurt 1500 Weismarische Keiter angekommen seien, von denen man nicht wisse, wohin sie wollten. Die Heilbronner konnten es aber wissen, den sie Heilbronner konnten es aber wissen, den sie Keiter ihnen Kichtung gegen Backnang gegangen war und daß die Keiter ihnen bahin bald folgen würden. So ist klar, daß die Sachsen das Gebiet des Bischofs von Würzdurg vermieden, daß sie Sachsen und bes Markgrafen von Brandenburg unsbach Kasttag hielten und durch das Herzogtum Württemberg hindurch über Bietigheim

zuzogen und über Pforzheim Durlach erreichten, furz bevor ber Markgraf fich mit Mansfelb verband.

Bon bairifch=öfterreichischer Seite haben wir etwas weniger Nachrichten in ben uns zu Gebot ftehenden Quellen. find auch im groken Borteil. An den meisten Orten, wo sie werben, ftehen nicht bie geringsten Schwierigkeiten im Weg. 3m Januar und Februar 1622 erfahren wir, baf bie borberofterreichische Regierung die Schweizer zu hindern fucht, ju bem heere Mansfelbs zu geben. Da aber bie geworbenen Solbaten bes Markgrafen bei Freiburg am Durchzug nicht gehindert werben tonnten, fo richtete auch ber Rampf gegen Mansfelb nicht viel Um 1. März verlangt Tilly von ber Stadt Wimpfen Ueberfahrt von 3 Kompagnien Reiterei und Durchzug durch die Borftabt. Aber es tamen im Gangen 7 Cornet. (Frohnhäufer Ginige Tage nachher läßt er ber Stabt mitteilen, S. 291.) baß er zwischen Wimpfen und Jagstfelb eine Brude ichlagen Den Grund hierzu geben uns bie Rreisgesandten Beil= bronns an, wenn fie gu berfelben Zeit von Ulm aus nach Saus bermelben, baß 5000 Baiern im Stift Ellwangen und ber Grafichaft Dettingen einquartiert find, bie Ende Dlarg, brei Rompagnien Reiter und 13 Fähnlein Jugvolt ftart, ihren Weg nach Wimpfen Tilly, ber an Truppen wächst, möchte gerne Seilbronn befeten, kann aber, ba er fich boch nicht Gewalt zu brauchen erlaubt, feinen Zwed nicht erreichen. Um 16. April ruden noch einmal 1500 bairische Reiter über Sall-Rrautheim im Sart= thal gegen Wimpfen an, fo daß alfo beibe Teile fast zu gleicher Beit ihre letten Berftartungen erhalten.

Auch auf die Verhandlungen, die gegenseitig stattsinden, mussen wir in Kurze einen Blick wersen. Daß der Markgraf in freundlichem Verhältnis zu Mansfeld stand, läßt sich vermuten. Wünschte er doch, daß der Churfürst von der Pfalz sein Land und seine Würde als Reichsfürst wieder erhalte. Wenn er auch keineswegs für seinen Jug nach Böhmen und für die dortige Königskrone begeistert gewesen sein mochte, so lag es doch jest klar vor aller Augen, daß das Mißtrauen der Böhmen gegen den Kaiser gerechtsertigt war und daß der Kaiser bereits alle seine für die protestantische Sache schlimmen Pläne nach dem Sieg am weißen Berg bei Prag bereits ausgeführt hatte. Er wünschte daher gewiß dem Grafen Mansfeld den Sieg über Cordova und Tilly. Bor der Hand war er aber auf seiner Hut und wollte gerüftet sein, um nicht wider Willen in die Wogen

bes Rrieges hineingezogen zu werben, und um fein Land gegen bie Angriffe raubsuchtiger Rriegsscharen ju ichuten. Schon am 15. Februar teilt ihm Mansfeld vertraulich mit, daß er mit ben Spaniern in Unterhandlung trete, um einige Wochen Baffenruhe au haben und die Baiern in Verlegenheit an bringen. fpanisch-taiferliche Bartei biefen Berfuch benütte, um Mansfelb bei seinen eigenen Parteigenoffen verbächtig zu machen und ihm hohe Angebote stellte, um ihn seinem herrn, bem Churfürsten untreu zu machen, lagt fich begreifen. Ende Februar macht ber in dem Dieufte bes Martgrafen ftebenbe nachmalige Befehlshaber bes weißen Regiments bei Wimpfen, Pleikart von Belmftatt, welcher ben Mansfelb in Hagenau offenbar im Auftrag bes Markgrafen besucht, dem letteren Mitteilung über Mansfelbs Borhaben, nachftens mit einem Teil feiner Reiterei und feines Fugvolfes über ben Rhein ju geben, um die Baiern ju amufieren und dem Herzog von Braunschweig seinen Bug nach ber Pfalz zu erleichtern. Aus den Unterhandlungen mit Spanien teilt er mit, daß unter ben Friedensbedingungen auch die Angelegenheit von Baben=Baben fei, welche im Sinne bes Markgrafen erledigt werden muffe. Jedoch hier habe Rolingen, der spanische Unter= händler, ben größten Wiberstand geleiftet und bemerkt, daß bie Grefution gegen ben Markgrafen ichon angeordnet gewesen und nur burch gewisse Umstände verhindert worden mare.

Bom März vernehmen wir nichts Neues, aber es genügt bie von ben Kaiserlichen bereits angeführte Aeußerung, daß die Leute Mansfeld's in Durlach ab= und zugehen, wie sie wollen. Dies läßt uns auf ein Uebereinkommen schließen, welches jedoch noch keineswegs für alle Fülle geschlossen war. Jedenfalls war die Grundlage dieses Uebereinkommens die, daß der Markgrafdem Mansfelb und umgekehrt Mansfeld dem Markgrafen jeden Schus und jede Unterstützung gewähre, die möglich war.

Mansfelb hatte dem Markgrafen schon unter dem 20. Februar geraten, wenn er nun die Baiern amusiere, möge der Markgraf, weil er von Tilly dann nichts zu fürchten habe, mit seinen in Bereitschaft stehenden Truppen, die schon am 3. März nach faiserlichen Nachrichten 16 000 Mann betragen, eine Demonstration bei Freiburg machen und diese Stadt samt Breisach besetzen. Ob er diesen Katschlag aus dem Erunde gab, damit dadurch der Markgraf auf seine Seite getrieben werde, oder ob er nur den einen Punkt ins Auge faßte, daß dann die geworbenen Schweizer sich ohne Schwierigkeit bei ihm einfinden könnten,

Taffen wir bahingestellt. Dagegen steht es fest, daß der Markgraf auf solchen Borschlag nicht eingieng. Wir sehen gerade
darin ein Zeichen, daß er immer noch einen Schimmer von Hoffnung hatte, es könnte durch Unterhandlungen mit dem Kaiser Etwas erreicht werden. Aus dem später mit dem Churfürsten
von der Pfalz geschlossenen Bertrag läßt sich kein Rücschluß
auf das Borber machen.

So wie jeber einzelne Menich, ber bor einem Schritt ftebt, ber ihm, wenn er gethan ift, Segen ober Berberben bringen tann, bei richtigem Gebrauche feiner gefunden Bernunft bor ber Enticheibung nachgiebiger fein wirb, als wenn einmal bie Burfel fallen, alfo geschah es auch bei bem Markgrafen. Daber haben feine beiben Sohne anfangs Februar cine Busammentunft mit Erzherzog Leopold in Freiburg, welche auf bas Bolt und bie bornehmen herren einen guten Ginbrud gemacht. Der Briefichreiber Samerer bon Offenburg, offenbar ein öfterreichischer Beamter, verspricht fich einen noch größeren Erfolg, wenn ber Markgraf perfonlich mit bem Erzherzog zusammenkomme. Busammentunft findet zwar nicht statt, aber nachbem ber Gra= herzog schriftliche Mitteilung gemacht, giebt ber Markgraf unter bem 18. Februar eine offene Antwort, die uns zeigt, daß er nicht mit Ranten und Tuden umgeht. Er meint, bie harten faiferlichen Forberungen werden einen langwierigen, verberblichen Rrieg herbeiführen. Wenn aber ber Raifer gulest fiege, fo merbe er bies nur mit viel Blutvergießen, großen Gelbopfern und mit bem Ruin bes Landes erreichen. Er verspricht fich von Berhandlungen immer noch ein für beibe Teile segenbringenbes Refultat und weist ben Erzherzog hin auf Raiser Ferdinand I., bem auch nicht Alles nach seinem Sinn gegangen, ber aber guletit aus Rudficht auf die Berhaltniffe nachgegeben und in ben Augs= burger Religionsfrieden gewilligt habe. Auch bas hebt ber Mart= graf hervor, bag wider alles Reichsgeset und ohne Beschluß eines orbentlichen Reichstags spanische Truppen ins Land geführt worden, mahrend boch in Deutschland, beziehungsweise in ber Bfalg Niemand gegen ben Raifer gefampft und Störung ber öffentlichen Ordnung herbeigeführt habe.

In seiner balb barauf gegebenen Antwort anerkennt ber Erzherzog bes Markgrafen teutsches, aufrichtiges und ächt fürstliches Gemüt und spricht aus, baß er auch bie bevorstehenden Uebel gern vermieden sehen möchte, allein er gesteht zugleich, daß er sich um spanische Silfe beworben habe, weil ber

Feind so mächtig sei und versichert, daß er die Soldaten wiederfortbringen werbe, ohne daß sie Jemand Schaden thäten, wenn: er sie nicht mehr brauche.

Hiermit hat ber Erzherzog die Lage hinreichend gekennzeichnet und dem Markgrafen klar gemacht, was bevorsieht. Noch einmal schreibt der Markgraf an den Erzherzog und gesteht ihm das Eeleite seiner Truppen aus dem Breisgau in die Ortenau zu, spricht aber hierbei die zuversichtliche Erwartung aus, daß man auch die für ihn angewordenen und von seinen Beamten mit Paß versehenen Soldaten bei ihrem Durchzug durch dasösterreichische Gebiet bei Freidurg nicht aufhalte.

So steuern benn beibe Teile mit aller Macht auf ben Krieg los; die Kaiserlichen in dem Bewußtsein der Ueberlegenheit an materiellen Mitteln und Kräften, die protestantische Partei mit der Ueberzeugung, daß sie dem Kaiser und seinen Freunden nicht gestatten können, die politische und religiöse Freiheit Deutschlands

nach Willfür zu unterbrücken.

Fassen wir nun noch einmal alle Gründe zusammen, welche ben Markgrafen abhalten konnten, im Jahr 1622 ben Rampf gegen die faiferlich ligistische Bartei zu magen, so finden wir, baß es beren ziemlich viele gab. Kaifer Ferdinand II. hatte, was Niemand gehofft und erwartet, in furger Beit glangende Siege in Ober= und Nieberofterreich, in Bohmen, Mahren und Schlesien errungen und bort überall eine fo feste Macht erlangt, baß keiner seiner Borganger fie je so besessen hatte. Die Frei= heit ber borber mächtigen Stände mar unterbrudt und gegnerische Bartei burd hinrichtungen, Acht und Guterfonfistation von fo furchtbaren Strafen getroffen, bag an eine fünftige Erbebung auch unter ben gunftigsten Umftanden nicht mehr zu benten Dagegen hatte ber Kaifer feine Anhänger und Freunde war. burch Aemter, Titel und reiche Unabengeschenke fo mächtig gehoben und geftarft, bag ein Sturgen berfelben fich nicht leicht erwarten ließ. Dieser Bechsel ber Berhältnisse fonnte von einem Rampf gegen ben Raifer abhalten.

Ebenso sehr aber das Berhalten der protestantischen Fürsten. Alle katholischen Machthaber waren einig im Kampf gegen die Protestanten, aber die Protestanten unter sich nicht. Der mächtige Churfürst Johann Georg von Sachsen, sowie der Landgraf von Hessenschaft standen ganz auf der kaiserlichen Seite und nahmen höchstens noch ein wenig Rücksicht auf die religiöse Frage. Seit dem Vertrag von Mainz hatte die Union

aufgehört zu eriftieren und ftanben bie Blieber berfelben nur noch in einem lofen Berbande miteinander, mahrend die Liga unter ber fraftigen Führung bes Bergogs Maximilian von Baiern trot Sieg eher eine größere als fleinere Thatigfeit und Opferwilligfeit fund that. Sierzu tam, bag biejenigen fremben Mächte, welche früher oft die Protestanten burch Rat und Mittel unter= ftütt hatten, die Bahn ber alten Politik verliegen und neue Bege betraten. Thatlos ftand ber König von England ben Befcluffen und Sanblungen bes Raifers gegenüber und magte für feinen Schwiegersohn, ben Churfürsten Friedrich V. von ber Bfalz, teinen Schritt zu thun, weil er burch ben fpanischen Befanbten überrebet, die Ueberzeugung hegte, der Kaiser werde den Churfürften in feine Burbe wieber einfegen, fobalb berfelbe bie Baffen niedergelegt habe und der faiferlichen Gnade alles über-So wie England war auch Frankreich burch kluge, rebegewandte Diplomaten getäuscht und zu Schritten bewegt worben, bie feiner früheren Bolitit geradezu ins Geficht ichlugen. Die frangöfischen Minister und Diplomaten, welche bie Meinung hegten, Defterreich fei bis ins Mark hinein faul und fowach und konne balb zusammenfturgen, hatten burch ben romischen Sof bestimmt für ben Kaifer Bartei genommen und ben für die Brotestanten ungunstigen Vertrag von Ulm und Maing berbeigeführt. folimme Lage ber protestantischen Sache, bie fehlenbe Unterftütung von auswärtigen Freunden konnte bavon abhalten, bie Waffen gegen ben Raifer zu erheben. Insbesondere aber bas brobenbe militärische Uebergewicht bes Raifers. Die linksrhei= nische Pfalz mar von bem spanischen General Spinola erobert und beset worden und nur noch einige feste Blate tonnten als freies Befittum bes Churfürsten bezeichnet werben. Der in Bohmen und Oberpfalz siegreiche Tilly war bereits in die rechtsrheinische Bfalz eingerudt und hatte auch biefe fast gang genommen, fo daß nur noch die Stadt Heibelberg und nächste Umgebung als Gigentum des Churfürsten betrachtet werben tonnte. In biefer Sachlage, sowie in ben vorangegangenen Greigniffen lagen Brunbe genug, um bon bem Rampf mit ber taiferlich = ligiftischen Bartei abzuhalten.

Und trozdem gab es für den Markgrafen mächtige Gründe, die ihn bestimmen konnten, in den Kampf einzutreten. Markgraf Georg Friedrich hatte den Bertrag von Mainz nicht unterschrieben und damit bezeugt, daß er die Besetzung der Pfalz, das Hereinziehen fremder Truppen nicht billige und allen

Bersicherungen bes Kaisers nicht traue, wenn ber Kaiser nicht ernste Anstalten treffe, in Deutschland den Rechts- und Friedens- Zustand herzustellen. Im Jahr 1610 hatte er mit dem Chursürsten von der Pfalz gegen den Erzherzog Leopold, Bischof von Straßburg, im Feld gestanden und ihn zum Frieden von Wilstett gezwungen. Er hatte mehrmals als General der Union für den Kaiser gewordene Truppen aufzuhalten gesucht und wenn man sich auch immer friedlich ausgeglichen hatte, so war doch bekannt, daß der Markgraf eines der eifrigsten Glieder der Union war.

Sollte ber Kaifer als eifriger Katholik ihm bas Alles ver= geffen und verzeihen können? Hierzu tam aber die Angelegenheit von Baben=Baben, welches nach bes Raifers Befehl burch Rura= toren verwaltet werden follte, aber bis jest von bem Mart= grafen befett gehalten und regiert murbe. Es icheint, bag bie Mehrzahl ber Bewohner, welche gerne wieder protestantisch wurden, sich vor der Rückfehr der Jesuiten und der Erben Fortunat's Mansfeld foll bem Martgrafen ben genauen Rach= fürchtete. weis geliefert haben, daß Erekution beschlossen sei und daß biefelbe nächstens ausgeführt werbe, und wenn ber Markgraf fich biefelbe nicht gutwillig gefallen ließ, so wurde er ja boch noch im Laufe bes Jahres 1622 in einen Kampf mit bem Kaifer verwickelt und vielleicht berfelbe General Tilly, ber jest barnach ftrebte, Mansfelb zu schlagen und die ganze Pfalz für Maximilian zu erobern, zog bald als kaiserlicher Exekutor auch gegen ihn. Dieser Gebanke mußte ben energischen Fürsten von startem Ghr= und Selbstgefühl emporen und zum Neugersten treiben. Sierzu tamen noch die Bitten bes Churfürsten von der Pfalz, beffen Boten öfters nach Durlach famen. Wenn man sich mit demfelben verband, rasch handelte und vom Blud begunftigt wurde, fo tonnte eine einzige gewonnene Schlacht bem Geschicke Deutschlands eine andere Wendung aeben. Gelang es, Tilly entscheibend zu ichlagen, fo bag er rafc aurud mußte nach Baiern, dann tonnte fich auch Cordova in ber linkerheinischen Bfalz nicht halten und mußte fo schnell möglich abziehen. Ram unterbeffen ber Bergog von Braunfchweig heran, fo hatten die Berbundeten ein Beer bon über 50 000 Mann. Den Siegern foloffen fich alsbann ber Bergog von Bürttemberg und ber Markgraf von Brandenburg-Ansbach an, sowie die bann freien Städte Strafburg, Ulm, Nürnberg 2c. Das mar verlodend.

Zu allem biesem kommt noch hinzu, daß ber Markgraf von Jugend auf eine Freude am Kriegswesen hatte. Aus freiem

Antrieb hatte er Mannschaft ausgerüstet und war um 1600 bem Raifer gegen bie Türken zu hilfe gezogen. Aus Liebe gur Rriegstunft hatte er feine Landwehr in ben Baffen geubt und friegstüchtig gemacht. Er hatte ein umfaffendes Wert über bas Rriegswesen meistens mit eigener Sand geschrieben und die Reich= nungen, Abriffe ber Lager felbst gefertigt und feine Sohne felbst im Kriegswesen unterrichtet. Nun war ihm die beste Gelegenheit gegeben, seine neu gegossenen Kanonen sowie die nach eigenem Shitem gefertigten Saubigen auf brehbaren Achsen rubend gu In Diefer Gelegenheit lag ein eigentumlicher Reiz und während der Markgraf also finnt und bentt, schickt ihm Mansfelb am 20. April ben Sauptmann Weis zu mit einem Bericht über bie neuesten Greignisse und mit ber Erklarung, bag ichnellftens gehandelt werden muffe. Denn Tilly hat fich bereits an die Er= oberung des festen Dilsberg gemacht und ba man glaubt, daß ber kleine Blat ben Angriffen bes starken Feindes nicht lange wiberstehen fonne, fo will Mansfelb in zwei Tagen über ben Rhein geben und bittet bei Rugheim ihm Wagen zum Transport von 20 000 Laib Brod zu je 2 Bfund zur Berfügung zu stellen. Der Markgraf, ber wohl weiß, daß die Feinde weder politisch noch religiös gum alten Buftand gurudtehren werben, wenn fie die Baffen bagu nicht zwingen, thut ben entscheibenben Schritt zur Berbinbung mit Mansfeld. Den 21. April benutt er gur Borbereitung, um am 22. April por feierlich versammeltem Sof feine Regierungs= Entfagung auszusprechen und bie barüber gefertigte und von ihm unterzeichnete Urfunde vorlefen zu laffen. Sein altefter Sohn als nun berufener Regent gelobt ben in ber Entsagungsurtunde ausgesprochenen Willen bes Baters zu vollbringen, namentlich feinen Brüdern Karl und Chriftof gegenüber. Dies ift bie Urfunde, welche die Kritifer wie anderes Geschichtsmaterial falsch Sie bauen barauf die Behauptung, baf ber verwendet haben. Markgraf die konscribierte Landwehr nicht mehr habe über die Landesgrenze führen können, weil er ber Regierung ichon entfagt Aber biese Behauptung hat eine schlechte Stüte barin, baß ber Markgraf boch wohl auch bie babifchen Kanonen über bie Landesgrenzen geführt und babifche Bulver- und Gepadwagen gebraucht, ja fogar die Bauern in dem oberften Gebiete ber Markarafichaft gezwungen, seine Wagen zu führen, benn ausbrudlich wird in einem Bericht vom 11. Mai aus Freiburg ge= fagt: Diefelben, die Bauern, die Bagagewagen geführt, feien nur mit Steden gurudgefommen, mas boch wohl bedeutet, bag fie

mit ihren eigenen Wagen und eigenen Bferden nach Durlach ge= fommen waren und beibes in ber Schlacht von Wimpfen ein= gebüßt hatten, ohne bag ihnen ber Markgraf etwas bafür be= zahlte. Ja ber Markgraf erlaubte fich fogar gegen einen großen Teil ber Untertanen, benen er nichts mehr zu befehlen hatte, noch größeres, benn er nahm ben Bauern nicht weniger als 1300 Bferde meg, die fie doch gur Bestellung ihres Landes beburft hatten. Dies Alles beweist, bag bie Behauptungen ber neueren Krititer nicht ftichhaltig find. 3mar tann es feinem Zweifel unterliegen, daß die feierliche Uebergabe ber Regierung an ben jungen Friedrich als Hofatt ftattfand, bag aber biefem Att die praftische Ausführung fehlte. Man konnte noch barüber ftreiten, ob diefer Aft mehr mar als eine testamentarische Willens= Ertlärung bes Markgrafen; benn er konnte ja auch im Rampfefallen, und war bann Bestimmung barüber getroffen, welche Rechte namentlich ben einzelnen Brinzen zustanden. Wenn man aber auch von diesem Afte im Lande und unter ben Solbaten wußte, fo mußte Burgericaft wie Solbat erft bem jungen Markgrafen huldigen und schwören, bevor ber Gehorsam gegen ben alten Markgrafen aufhörte. Diese Hulbigung fand aber nachweisbar in Pforzheim erft am 22. Mai und im Amt Emmendingen un= gefähr um die gleiche Zeit statt und ging berfelben noch einmal bie Erklärung bes Markgrafen voraus, bag er auf bie Regierung verzichte. Reugnis hierfür ift ber Brief bes Brofessor Wegelin in Durlach, welcher am 23. Mai an Samuel Gloner, feinen Freund in Strafburg ichreibt: Der alte Berr Markgraf hat heute das Regiment abgetreten und herr Friedrich hat ihm hulbigen laffen. Für biefe Auffassung spricht auch bie Stelleeines Briefes, welchen ber junge Markgraf von Bforzheim aus am 8. Mai an feinen Bater ichreibt. Derfelbe beginnt: "Ew. In. Schreiben, barin Sie fich babin ertlären, bag Siefich biefes Wefens gang nicht mehr annehmen und uns bie völlige Abministration ber Lande übergeben wollen," und beweißt, bak. ber Martgraf mit jenem öffentlichen Aft am 22. April nur gum Teil und unter gemiffen Bedingungen ber Regierung entsagt hatte.

An dem nämlichen 22. April wurde noch ein anderer Aft vorgenommen. Nach dem noch vorhandenen und an diesem Tage geschriebenen Brief Friedrich V. von der Pfalz müssen Bershandlungen und Vorbesprechungen über einen gemeinschaftlichen Feldzug schon vorher stattgefunden haben; benn der Entschlußzum Handeln ist schon gesaßt. Aber da nun am 23. Mansfeld

ben Rhein überschreiten will, so bittet ber Churfürst barum am 24. die badischen Truppen mit ben seinen zu verbinden. Markgraf läßt burch ben Oberften Golbstein feine Bereitwillig= teit hierzu aussprechen, wenn ein einziges Bebenten beseitigt ift. Dies besteht barin, bag ber Churfürst Frieden ichließen und auf bie Berhaltniffe bes Markgrafen nicht bie gebührenbe Rucficht nehmen konnte. Wahrscheinlich ift hiermit die Angelegenheit von Baben-Baben gemeint. Der Churfurft beseitigt biefes Bebenten, indem er barauf hinweist, wie ein foldes Sanbeln feinen eigenen Interessen widerspreche, ba er nicht eine ihm befreundete Dacht preisgeben tonne, um bie taiferlich = ligiftifche Bartei gu ftarten. In Folge bessen kommt ber von Mansfelb und bem Markgrafen unterzeichnete Bertrag zu Stande, wonach fie alle Ratichlage, Rrafte und Mittel verbinden, ben Feind gleichmäßig befämpfen, nicht einseitig unterhandeln, fondern zum Ruhme Gottes und zur Bewahrung bes Baterlandes bas Bert vollenben wollen. heißt es jest: Die Burfel find gefallen.

### XI.

## Stänke der Weere. Die Schlacht bei Wiesloch.

Da Tilly berjenige Heerführer ift, ber Mansfelb aus ber-Oberpfalz vertrieben und ihm in die Unterpfalz nachgefolgt, fo merben mir uns querft mit ber Starte feines Beeres qu beichäftigen haben. 218 ber Bergog Maximilian von Baiern einen Bertrag mit Raiser Ferdinand II. abgeschlossen hatte, worin er ihm feine Silfe gegen Oberöfterreich und Bohmen verfprach, lief. er General Tilly mit 22 000 Mann ligistischer Truppen die Grenze überschreiten. 3m Jahr 1621 erhält nun Maximilian vom Raifer ben Auftrag, die Reichsacht an bem Churfürsten von ber Bfalz zu vollziehen, weil Mansfeld von ber Oberpfalz aus einen Ginfall in Böhmen gemacht hatte. So rudt benn Tilly in die Oberpfalz ein. Aber er ift nicht im Stande mit den Truppen, bie er hat, Mansfelb entscheibend zu schlagen. Deshalb wird fein Beer auf 25 000 Mann verftartt. Jest tonnte ber Gegner nicht mehr Stand halten und entweicht in die Unterpfalz. folgt ihm und wird wohl auch feine ganze Mannschaft mit= genommen haben. Er erobert Ladenburg und geht über Mosbach nach Wimpfen. Daß er im Kampf um Labenburg Berlufte er= litten hat und bag er bort eine ftarte Befatung von wenigftens 1000 Mann laffen muß, verfteht fich von felbft. Gbenfo muß' er fein Lager bei Wimpfen beden. 3m Winter 1621 und Früh= jahr 1622 erhält er bebeutenbe Verftärkungen. Der Bijchof von Bürzburg ichickt ihm 2 Regimenter zu. Bon München kommen wenigstens 6000 Mann. So burfen wir annehmen, daß Tilly, wenn er auch burch bie Eroberung und Besetzung von Neckar= gemund, Sinsheim, Hilsbach und Eppingen minbestens 4000 Mann verlor ober abgab, wenigstens bie 25 000 Mann noch hatte, mit benen er aus ber Oberpfalz abmarschiert mar.

Infanterieregimenter werben folgende erwähnt. Bei seinem Marsch nach Labenburg läßt er in Wimpfen eine Besatzung vom

Regiment Montgigne gurud. Beim Rudzug von Wiegloch verteibigt Oberstwachtmeister Lung vom Regiment Hafling Sinsheim. Die Berichte ber Schlacht von Wimpfen nennen ein Regiment Schmidt und Bauer. Da nun verschiebene Berichte fagen, Tilly fei bei ber Schlacht zu Wimpfen am Nachmittag mit 6 Regi= mentern Fugvolt in Schlachtordnung aufgerudt, so ist es keinem Ameifel unterworfen, bag bas fechste auch ein ligiftisches mar, benn ben Ramen bes fünften erfahren wir burch Loichingers Schlachtbericht, nach welchem ber Oberftwachtmeifter vom Regi= ment Beimhaufen gefallen ift. Bon der Reiteret erfahren mir wenig. Nur der Name des Oberst Herzelles wird uns be= tannt, ber bei Mingolsheim gefangen wird, und ber bes Oberst Lindle, der 4 Kompagnien Reiter von Baiern her über Sall nach Wimpfen führt. Wenn wir aber auch nicht genau wissen, wie viel Reiterei Tilly gehabt, so burfen wir boch wenigstens B volle Regimenter annehmen. Dafür spricht namentlich bas rafche Anfturmen ber ligiftischen Truppen gegen bie bes Mansfelb bei Mingolsheim. Man fah die breißig Cornet Reiter von Mans= felb und hoffte mit ihnen fertig zu werben. Ueberbies bekennen nach bem pfalzischen Schlachtbericht bie vornehmsten Gefangenen aus Tilly's heer nach ber Schlacht: "menschlicher Bernunft und angestellter Ordnung nach habe es ihnen unmöglich geschienen, ba fie es verlieren fonnen."

Das heer Mansfeld läßt fich ziemlich genau bestimmen. Derfelbe hatte in ber Oberpfalg 15 000 Mann und führte biefe Mannschaft in die Unterpfalz und foll mit 13 000 Mann bort angekommen fein. In Mannheim befand fich ein kleines Beer, welches für den Churfürsten stritt, unter ber Führung des Oberft Bere, betrug aber nur 8000 Mann. Wenn die Stadt als wichtige Feftung eine größere Befatung erhielt, fo fonnte babon nicht viel weggenommen werden. Im Frühjahr 1622 warb Mansfeld ein Schweizerregiment. Wahrscheinlich ift es, bag ber Churfürst, so weit er konnte, die konscribierte Landwehr einzog, so baß es nicht unmöglich ift, was Gindely (II. S. 32) fagt, Mansfeld habe fein Beer auf 35 000 Mann gebracht. Aber er konnte biefe Mannschaft nicht vollständig in's Feld führen, weil er hagenau, Landau, Germersheim und Mannheim befett hielt. So mag er benn fo viel Mann über ben Rhein geführt haben, als er nach jenem an ben Markgrafen gerichteten Brief bei Rugheim Brot mit fich führt, nämlich 20000. Diefer Bahl entsprechen bie 5 Infanterieregimenter bei Mingolsheim. hierzu tommen bie 40 Cornet Reiter, über die bei Sinsheim Redue gehalten wird, und Artillerie samt sonstiger Mannschaft.

Das heer bes Martgrafen Georg Friedrich, welches vor bem Auszug bei Knielingen gemustert wirb, enthält nach Sitingen

folgende Regimenter und Fahnlein:

1) Herzog Wilhelm, Obrister, und sein Bruber Herzog Bernsharb von Sachsen: 1 Regiment (Fußvolf) 2000 Mann, 4 Kompagnien Reiter, die nach der gewöhnlichen Annahme 1000 Mann, nach anderer 1500 Mann betragen hätten.

2) Herzog Johann Friedrich und Christian, Pfalzgraf Birkenfeld's scher Linie, 2 Kompagnien. Es fragt sich nun, ob dies Fußvolk oder Reiterei war. Da nach verschiedenen Berichten ausdrücklich pfälzisches Fußvolk erwähnt wird, sonst aber in unserer Aufzählung keines vorkommt, so müssen diese Kompagnien als solche genommen werden.

3) Des herrn Felbherrn 2 Leibgarden, welche, wie wir beim Zusammenzählen nachweisen werben, aus 1 Kompagnie Fuß=

volt und 1 Rompagnie Reiter beftehen.

4) Herrn Otto Wild= und Rheingrafen zu Gau= und Hach= burg, General ber Kavallerie 2 Leibgarben, 1 Kompagnie zu Fuß und 1 Kompagnie zu Pferd.

5) herrn Markgraf Chriftof ju Baben 1 Rompagnie Reiter.

zösische Kompagnien. Summa sind 33 Cornet gewesen.

Ziehen wir die eine Kompagnie, die auf Ordre war, ab, so erhalten wir die Zahl 33, die Sitzingen aufführt. Andere haben anders gezählt und angenommen, man dürfe die Leibgarden des Markgrafen nicht mitrechnen. Allein wenn diese nicht mitzgezählt werden sollten, so würde es der Schreiber ausdrücklich sagen. Wollten wir aber diese Leibgarden nicht mitzählen, so müßte auch die des Rheingrafen nicht gezählt werden. Dann

würbe aber die Zahl im Ganzen nicht stimmen. Rechnen wir nun so, dann haben wir auch in diesem Bericht einen Beweis für die Leibgarde zu Fuß, welche disher nirgends gefunden wurde. Es wäre auch, worauf wir noch insbesondere ausmerksam machen, nicht erlaubt zu schreiben, des Feldherrn 2 Leibgarden, wenn beibe die gleichen Waffen führten und aus Rettern beständen.

Bom Fußvolt werben gezählt 5 Regimenter.

1) Des Markgrafen Karl zu Baben 1 Reg., 10 Komp.

2) Herzog Magnus . . . . . 1 , 8 , 3) Herzog Wilhelm zu Sachfen . 1 , 10 ,

4) Oberst v. Helmstadt, Generalkommissär 1 " 6 5) Oberst Golbstein, Generalmajor 1 " 10

Busammen 44 Kähnlein, aus welchen 800 Mann mangelten,

bie gu Befatungen hergegeben maren.

hierzu famen die oben aufgeführten 2 pfalzer Rompagnien, so wie die 2 Leibgarden zu Fuß. Nun fragt es fich, wie ftark biefe Kompagnien waren. Der Markgraf zieht erft ins Felb und hat noch keine Mannschaft verloren und da man einen richtigen Ueberblick haben muß über die Zahl ber Mannschaft, so ist man darauf angewiesen, die Kompagnien gleich zu machen. spricht insbesondere die ungleiche Zahl der Kompagnien. die Bahl der Mannschaft in den Kompagnien gleichgiltig mar, fo konnte man die Bahl ber Rompagnien im Regiment gleich= Ist dies nicht geschehen, so liegt der Grund barin, baß bie Mannschaft ber Kompagnien gleich ftart fein follte. Ungleichheit in den Kompagnien der Regimenter rührt offenbar von der Lage der Markgrafschaft her. Man richtete biefelben fo ein, wie die einzelnen Landesteile von einander getrennt waren und Mannschaft stellen konnten. Wir hatten bann bie untere Markgraffchaft Durlach = Pforzheim, die obere mit bem Bebiete von Baben-Baben; das Gebiet von Lahr-Emmendingen und Millheim und endlich bie Berrichaft Rötteln=Saufenberg mit ben 2 Aemtern Lörrach und Schopfheim. Wie die Truppen zusammen= aestellt wurden, möchte schwer nachzuweisen sein und barf bie spätere Einteilung ber Landwehrregimenter hier durchaus nicht in Berechnung gebracht werden. Für den oberen Teil von Baden-Baben, sowie für Lahr-Emmenbingen fürchtete man ben Ginfall bes Bischofs von Strafburg. Deshalb zog man hier den Ronscribierten nur teilweife jum Beere heran. Als Beweis hiefur führen wir jene von Freiburg batierte Nachricht vom 25. Mai an: Der herr Markgraf hat all fein aufgelegt Bolt aufgemahnt,

bie find in allem Fortziehen. Wir nehmen baber Folgenbes an. ohne gerade zwingende Beweise bafür anführen zu tonnen. Dartgraf Karl tommanbiert ein Regiment, welches aus lauter babifchen Solbaten befteht, bie aus ben Memtern Ettlingen, Raftatt, Bernsbach, Achern, Buhl 2c. tonscribiert find. Zeugnis ift eine Stelle aus feiner 1625 gehaltenen Grabrebe, welche lautet: Der Martgraf tonscribierte ein Regiment, welches wegen feiner Beliebtheit bei ben Solbaten und wegen seiner bekannten Tapferkeit ganz aus Beteranen zu Stande gebracht wurde. Herzog Wilhelm von Sachsen's Regiment wird mit Solbaten aus bem Amt Dur= lach vollzählig gemacht, beren Reft Mühlburg, Graben und Durlach zu verteidigen hat. Das Regiment Selmstadt enthält bie Mannschaft aus bem Umt Pforzheim und Stein. Das zweite vollzählige Regiment bes Oberften Golbftein umfaßt ben Reft ber Baben-Babenschen Aemter sowie die aus Emmendingen und Lahr, welche man gur Befetung ber Hochburg nicht brauchte. Das Regiment Rötteln, welches wegen Befetung ber Festung Rötteln nicht vollzählig fein konnte, wurde erganzt burch zwei Schweizerkompagnien, sowie burch bas bon Herzog Magnus geworbene Fußvolt und so auf 8 Kompagnien gebracht. Rompagnien Bfalg=Birtenfelber behielten ihre besonderen Romman= Wenn wir nun annehmen, daß die Fuß= und Leibgarde bes Wild= und Rheingrafen Otto wahrscheinlich auch bei ben Bfälgern Stellung bekam, so ist uns schon begreiflich, wie verichiebene Berichte bon pfalzer Regimentern reben und behaupten, Mansfeld habe zwei Regimenter Fugvolt an ben Markgrafen abgegeben. Diese pfälzer Rompagnien icheinen fehr vollzählig gemefen zu fein, und bie beiben Birtenfelber merben bon Beilmann sowohl als Surter zu 1000 Mann berechnet. des Rheingrafen wird ebenfalls zu 1000 Mann angegeben. Rählen wir die 44 Rompagnien ju 300 Mann, fo erhalten wir 13 200, mit Abzug ber 800 fehlenden Knechte 12 400, zu welchen obige 2000 und bie Pforzheimer Leibgarbe mit 400 Mann hinzugerechnet, 14800 Mann Fußvolt ergeben würden.

In Beziehung auf die Reiterei mussen wir nachträglich noch einige ergänzende Bemerkungen beifügen. Auch hier hat die Berechnung der einzelnen Cornets ihre Schwierigkeiten. Benn wir auf je eines nur 100 Mann rechnen würden, so wäre die Reiterei außerordentlich schwach gewesen im Berhältnis zum Fuß-volk. Daß wir dies aber nicht durfen, sagen uns einzelne Berichte. Denn die 4 Kompagnien Sachsen sind 1000 Mann stark.

Sittingen gibt uns aber Anlag anzunehmen, bag burchschnittlich die Kompagnien mehr als hundert Mann ftark waren, denn er schreibt: Unsere geringe Anzahl war in mehrfacher Weise geschwächt, ba 4 Rompagnien hinterlaffen und aus jeglicher Truppe einige Bferbe genommen wurden, daß nicht eine komplett und die meisten nur 40 Bferbe gezählt. Wenn von ben 33 Cornet noch 4 abgehen und jedes hatte ftatt 100 nur 40 Bferbe, fo wurden wir ja nur 1160 Mann Reiterei gablen, mahrend es doch heißt, daß der Markgraf schon im März 1000 Mann Reiterei gehabt, wobei die Sachsen, die 5 Kompagnien von Herzog Magnus, die von Golbstein nicht babei maren. Folglich bleibt uns nur die Annahme, alle Cornets zu 150 ober gar 250 Mann zu rechnen und babon je 10 Bferbe in Abzug zu bringen. rechnet 4000 und Hurter sogar 6300 Mann. Letteres möchte au viel fein, obgleich fich biefe Bahl beftätigen wurde, wenn wir 29 x 240 rechnen. Die Bahl 4000 werben wir aber erreichen ober überschreiten muffen, wenn wir in Betracht ziehen, daß Loichinger sie auf 4500 Mann angiebt, und bemerkt, sie sei 1000 Mann ftarter gewesen als bie Tilln's, mas freilich nur für ben Bormittag gilt.

Die Geschütze nebst Ausrüstung geben wir so an, wie sie Loichinger nach ihrer Eroberung verzeichnet. Es sind folgende:

1) 2 ganze eiferne Carthaunen.

2) 6 halbmetallene Carthaunen in ihren Gefäßen.

3) 2 Foell-Gefäße.

- 4) 2 Faltonen in Gefäßen.
- 5) 1 großer eiserner Böller, wirft 70 Pfund.

6) 2 Böller etwas fleiner von Metall.

7) 1 Wagen mit 11 ungefüllten Betarben groß und flein.

8) 4 Pladwägen zu obigen Studen.

9) 1 Pladwagen, worauf bie Ariegstaffe geführt wurde.

10) 1 Zeugpad famt Zugehör.

- 11) 5 Wagen mit Carthaunenkugeln.
- 12) 10 Wagen mit Halbcarthaunentugeln.

13) 1 Wagen mit 200 Falfonentugeln.

14) 2 Bagen mit Steintugeln zu ben großen Böllern.

15) 21 große Granatkugeln.

16) 2 Wagen mit kleinen Granaten.

17) 13 fleinere Sturmförbe.

18) 1 Wagen mit großen Feuerfugeln.

- 19) 5 Wagen mit Kartutschen ober Hagelförben, klein und groß.
- 20) 70 Wagen mit 70 fleinen Bollern, fast alle aus Gifen. Dazu 400 Steinkugeln.
- 21) 1 Felbschmiebe ohne Schmiedzeug.
- 22) 1 Wagen mit allerlei Seilwert.
- 23) 5 Magen mit neuem Schanzzeug.
- 24) 1 Zimmerwagen, zu ber bairischen Artillerie gehörig, welcher bei Wiesloch genommen wurde. (Auch ein Beweis für die Teilnahme ber Babenser an jener Schlacht.)
- 25) 4 Wagen mit Sturmleitern.
- 26) 12 Wagen, barauf 12 Schiffe.
- 27) 12 Anter.
- 28) 12 Magen mit Brüdenholz.
- 29) 12 Wagen mit ben bagu gehörigen Brettern.
- 30) 15 Centner Bulver.
- 31) 150 Centner Lunten.
- 32) 2 Wagen mit Blei, 70 Centner.

Diesem Berzeichnis, welches wohl alle Geschüge bes Markgrafen enthält, die er in der Schlacht hatte, haben wir nichts beizufügen als einige Bemerkungen über die Spikwagen. Diese waren sechsräderig, hatten 2 Balten, auf welchen die Haubige ruhte und zwar so, daß sie nach allen Seiten gedreht werden konnte. Auf der Seite gegen den Feind waren die Balten so mit eisernen Spiken beschlagen, daß die Reiterei sich nicht heranwagen konnte.

Sehen wir nun über zur Darstellung ber Schlacht bei Mingolsheim-Wiesloch. Mansfelb rückt am 25. April vorwärts, um Tilly in seinem Lager aufzusuchen. Derselbe hatte sich in Wiesloch seitgeset, das ihm eine sehr günstige Stellung bot. Hinter seinem Rücken sind alle Festungen in seiner Hand: Neckargemünd, Sinsheim, Hilsbach und Eppingen. Bei einer etwaigen Niederlage ist sein Rückzug dadurch gedeckt und ebenso sein Uebergang über den Neckar durch sein befestigtes Lager bei Wimpsen. Bon Wiesloch aus konnte er Heidelberg bedrohen und im günstigen Fall einschließen und erobern. Ueberdies gewährte Tilly dem befreundeten Bischof von Speier, dessen Gebiet Mansfeld schon schwer gebrandschatt hatte, einigen Schutz.

Mansfelb rückt am 25. in Bruchsal ein und läßt seine Truppen vorgehen bis Langenbrücken. Die Borhut mag an diesem Tag schon nach Mingolsheim gekommen sein. Tilly verschält sich ganz ruhig und läßt seinen Gegner an sein Lager

Bahricheinlich geschah bies, um Mansfelb gune herankommen. Angriff zu verleiten und ihm eine Rieberlage beigubringen. Aber ber tampfgeubte, kluge Felbberr laft fich au teiner Thorheit: Rachbem die Dragoner mehrere Angriffe gemacht, welche einige Gefangene einbringen, geht Mansfelb nach Mingols= heim gurud, ba er feinen gunftigen Blat für feine Befcute findet, um Tilln's Lager mit Erfolg beschießen zu konnen. ben nächsten Tag macht er einen anderen Blan. In der Frühe icon läßt er fein ganges beer aufbrechen, um über St. Leon nach Wallborf zu ziehen. Ob es nur ein Scheinmanöber mar, läßt fich schwer entscheiben. Mansfelb tonnte auch von Ballborf Tilly angreifen, die Babenfer von Guben fich naben. wurde Tilly in der Flanke angegriffen und wahrscheinlich ent= scheibenber geschlagen, als es ohne bies ber Fall mar. Deshalb. war es für Tilly ein Blud zu nennen, daß er ben Schachzug bes Begners benütte, um ihm einen Schlag zu verfeten. bemfelben Weg, ben Mansfeld geftern benüt, zieht er bon Biesloch gen Mingolsheim und findet feinen Begner im Ab-Rasch läßt er bie Nachhut angreifen. Diese unter Oberft Obentraut tritt in ben Rampf ein. Rafch fehrt die Reiterei zurud und sturmt so mächtig gegen ben Feind an, baß fie bie eigenen Leute überreitet und 25 Mann aus bem Schweizerregiment beschäbigt. Bom Marich weg ftellen fich 4 Regimenter in Schlacht= ordnung auf. Bahrend eines heftigen Bewitters pflanzte Tilly feine Geschüte auf ber Sohe an gelegenen Orten auf und er= öffnet das Feuer, ohne viel Schaben zu thun. Mansfeld läßt fein Beer bis Mingolsheim heraufgeben und bas Dorf in Brand Deshalb vermutet der Feind, er wolle fich dem Rampfeentziehen. Go fturgen benn bie Baiern mit hoher Begeisterung in bas brennende Dorf hinein und treiben ben Gegner hinaus. Nun entbrennt ber Rampf auf ber gangen Linie. Rach 2 Schuffen aus großen Kanonen gehen Mansfelb's Regimenter begeiftert por und werfen bie Baiern gurud. Die 30 Cornet Reiter nehmen an dem Kampf ebenfalls Teil. Dreimal wiederholt fich bas nämliche Spiel.

Als Tilly alle seine Truppen eingesett und die Regimenter vorwärts gedrungen waren, da bricht Oberst Obentraut mit zwei Regimentern aus dem Hinterhalt hervor. Das Fußvolk erstürmtrasch Mingolsheim und schneibet den Baiern die Rückzugslinie ab. So schnell dringen die Mansfelder vorwärts, daß sie die 4 Geschütze, welche oberhalb des Dorfes standen, im Fluge ers

wbern und beinahe Tilly gefangen nehmen. Sein Diener fällt in ihre Hände, welcher berichtet, daß Tilly verwundet worden sei. Das Regiment Reiter hatte unterdessen den Teil der baisrischen Reiterei, welcher ihm am nächsten stand, so in die Flucht getrieben, daß sie die eigene Infanterie teilten und das ganze Regiment Schmidt in Berwirrung brachten.

Jest marschieren von der Flanke noch die Badenser auf. Deshald, bevor dieselben am Kampfe teilnehmen, ergreifen die Ligisten die Flucht. Um 3 Uhr nachmittags ist die Schlacht entschieden und zwei Tausend Mann sind das Opfer, das Tilly dringen muß, abgesehen von den Gefangenen und Berwundeten. Ein Teil der Truppen, namentlich die Keiterei, verfolgt sofort.

Bevor wir die Verfolgung des Feindes weiter berichten, muffen wir uns noch weiter aussprechen über die Teilnahme ber Babenfer an ber Schlacht bei Wiesloch. Sat eine folche ftatt= gefunden ober nicht, bas ift eine Frage, die oft und viel ventiliert und oft bejaht und feit neuerer Zeit faft von allen Seiten ber= meint wurde. In Sachs Geschichte Babens (IV, 426), ber feine Meinung nicht giebt, finden wir die Anmertung: Ginige halten dafür, ber Markgraf habe sich schon vor ber Schlacht von Wies-Toch mit bem Grafen von Mansfeld vereinigt gehabt, ihn auch in berfelben unterftugt und erft nach bem Sieg fich bon ihm getrennt. hierin stimmen fast alle Geschichtschreiber und Rach= richten überein. Auch Ernft Ludwig Deimling läßt bie Bforgheimer Leibgarbe burch ein geschicktes Manobrieren bie gunftige Entscheidung ber Schlacht mit herbeiführen. Der Schlachtbericht Loichingers über bie Schlacht von Wimpfen vom 8. Mai, bem wir zu mißtrauen feine Urfache haben, fagt, ber Martgraf habe Mansfeld fecundiert. Gin frangofischer Bericht enthalt benfelben Ausbruck und ba er nicht gang genau wie Loichinger berichtet, ·fo icheint er auf besonderen Quellen zu beruhen. Gin Stuttgarter Bericht enthält Folgendes: "Es ift allhie ftarte Sag gewesen, Die Markgräfisch Babischen seien auch bei bem Treffen gewesen, bas aber widerspricht herr bon Münchingen, welcher erzählt, er fei erft am folgenden Tage mit bem Martgrafen auf ber Bahl= ftatt gemesen." Die Stuttgarter Quelle fest aber tropbem hingu : "aber es folgt beständiger Bericht, daß fold Bolt gleichwohl in Dem Treffen gewesen, aber im völligen Marichieren."

Diese Bemerkung sagt uns genug. Wir mussen fragen: wenn die Babenser in der Flanke auf dem Schlachtfelb marschierten, was hatten sie denn hier zu suchen und zu thun? Wo

sie auch hin wollten, über Mingolsheim führte die Straße nicht. Waren sie aber da, so mußten sie Etwas beabsichtigen. Sie schlugen zwar nicht, aber sie hätten geschlagen. Die Baiern sind nicht umsonst erschrocken. Ausbrücklich heißt es in einem französischen Bericht: "als Tilly zwei Regimenter Badenser sommen sah". Soll dies keine leere Phrase sein, so hat Tilly dieselben an der Unisorm erkannt, da Mansseld keine unisormierten Regimenter hatte. Er wukte, was ihm drohte.

Bevor wir aber weiter gehen in Untersuchung biefer Frage, wollen wir nur eine Erklärung suchen für bie Ausfage bes von Er fagt eigentlich nicht, bag bie Babenfer, fonbern Münchingen. baß ber Markgraf nicht bei ber Schlacht gewesen. Da biefer herr bem Markgrafen fo nahe fteht, daß er ihn als Abjutant begleitet, so ist er offenbar mit einem biplomatischen Auftragenach Stuttgart gekommen. Er foll ben Bergog beftimmen, bag er in bas Bunbnis gegen ben Raifer eintrete. Bisher hat fich ber Herzog geweigert und wenn man zugestände, daß man mit Mansfeld schon auf Leben und Tod verbunden ist, so würde ber Herzog seinen Bruber Magnus vom babischen Beer sofort Es ift bies ohnedies balb barauf geschehen. in der Schlacht von Wimpfen, turz vor seinem Tod, hat der württembergische Gefandte Bergog Magnus den Befehl zugeben laffen, sofort bas babifche Beer zu verlaffen, fonft wurde ber Herzog ihn nicht mehr für seinen Bruder ansehen. So wissen wir, weghalb Münchingen in ber bamals gebräuchlichen biplo= matischen Sprache zwar nicht die Teilnahme ber Babenser an: ber Schlacht, aber boch bie Anwesenheit bes Markgrafen bei Wir haben sogar positive Beweise bafür berfelben behauptet. in bem Schlachtbericht, welchen Mansfeld's Sauptquartier gu Bruchfal veröffentlicht. In bem Hauptbericht wird ber Sieg fo leicht erfochten, daß die Baiern in einer Biertelftunde ge= ichlagen find. Allein in einem weiteren kleineren Bericht fteht, baß Obentraut und ber Herzog Wilhelm von Sachsen seien ameimal aurudaetrieben worden. Wir finden alfo ben Bergog Wilhelm von Sachsen bei Mansfeld, und wenn er ba mar, fo haben auch bie zwei sächsischen Regimenter bei Mingolsheim nicht gefehlt und find wohl auch mit zurückgetrieben worden und wieder mit vorgerudt. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben auch bei Mingols= heim babifche Ranonen bei ber Schlacht mitgewirkt. aber bie Sachsen gerabe am Rampfe teilnahmen, hatte barin feinen Brund, daß fie unter ben Angeworbenen die tüchtigften

Leute zu sein schienen. Die babischen Regimenter ließ man aber am Rampfe nicht teilnehmen, weil sie uniformiert waren.

Noch eine Frage muffen wir hier eingehender behandeln, bie wir borbin berührt haben. Es ift bie, ob Mansfelb nur gum Schein gegen Beibelberg abwarts gerudt ift, um Tilly aus feinem Lager ju loden, ober ob et es gethan hat, weil er bestimmt wußte, bag biefes Lager von Ballborf leichter angreifbar mar. Für erftere Unficht fpricht bas Rudwartsgehen von Mansfeld und bas Borruden über Mingolsheim hinaus, welches boch bie Berbindung mit ben Babenfern bebeutete. Je weiter er abwarts jog, besto weniger tonnten ihm bie Babenfer ju Silfe fommen. Für seine ernsten Absichten spricht ber Bormarich feiner Borbut, benn biefe mar bereits eine Meile von Mingolsheim meg. Es konnte ber Kampf an diesem Tage nur vorbereitet und am nächsten ausgeführt werben. Dann griff Mansfelb am Morgen bes 28. April bas Lager bes Tilly an und mahrend biefer in ber Richtung gegen Wallborf vorging, rudten die Babenfer auf bem= felben Weg, ben Mansfeld am 26. gezogen mar, gegen Tilly por, fasten ihn in ber Flante und er tonnte bem Schicffale nicht entgehen, vollständig gefchlagen zu werden und fein Beer ger= fprenat zu feben.

Eine britte Möglichkeit wäre die gewesen, daß Mansfeld beshalb den Versuch gemacht, den Weg nach Heibelberg zu gewinnen, weil ihm Botschaft gekommen war, daß Cordova unter dem Schnze von Ladenburg den Nedar überschreite, um Tilly Hilfe zu bringen. Thatsache ist, daß bereits ein Teil seiner Truppen auf dem linken Nedarufer stand, als er die Nachricht von Tilly's Niederlage erhielt. Es könnte nun Mansfeld den Plan gehabt haben, den Tilly durch seine Reiterei ein wenig zu beschäftigen, um unterdessen Cordova mit seiner Hauptmacht zu schlägen. Dann war natürlich Tilly auch verloren. Uebrigens halten wir vielmehr daran sest, daß Mansfeld im Sinne hatte, Tilly vollständig einzuschließen. Dies wird uns klar werden, wenn wir hören, was uns Sizingen von dem rechten Flügel

bes babifchen Heeres erzählt.

An bemselben Tage, an welchem ber Böhmenkönig ben Anschluß bes babischen Heeres erbittet, marschiert ein Teil besselben, ohne Zweifel ber kleinere, von Durlach nach Bretten. Am nächsten Tag, ben 25. April, wird die Umgegend rekognoßziert und wider Wissen und Willen des Markgrafen, der ja jetzt gerade nach Staffort geht, das dem Bischof von Speier gehörige

Dorf Reibsheim geplündert und in Brand gesteckt. Am 26. April soll das Heer weiter ziehen nach Eppingen, empfängt aber bie

Radricht, bag bie Baiern bie Stadt geräumt haben.

Da bie Aufgabe bieses Flügels zunächst die gewesen zu sein scheint, Tilly die festen Plätze hinter seinem Rücken zu nehmen, so werden 26 Reiter nach hilsbach gesendet, die bortige Besatung zur Uebergabe aufzusordern. Doch der Kommandant verweigert dies und weil die Festung klein ist, so zieht man am Eichelberg auf Waldangelloch los, so daß die Borhut des Abends noch über das Dorf hinaus auf die nächste Höhe rückt, während die übrigen Teile des Heeres wegen Enge des Weges nachts im Dorfe ansommt. Der Marsch war beschleunigt worden, weil bereits Nachricht von Mansseld gekommen. Die wenigen ligistischen Soldaten, welche Dorf und Schloß Waldangelloch nehst einer Schanze beseth hatten, zogen in der Nacht noch ab, offenbar nach Sinsheim, denn dahin führte sie der Weg.

Eine Stunde vor Tag geschieht schon am 27. April ber Aufbruch und Marich nach Michelfelb. Es wird bie vor Balb= angelloch westlich gelegene zweite Sohe besetz und eine neue Avantaarbe fo gebilbet, daß aus allen Kompagnien Leute ge= Bis diese in Verbindung mit 2 Cornet Reitern nommen wurden. ihre Stellung eingenommen hatten, tamen bie bom Schlachtfelb Dreihundert Mann werden niedergehauen, fliehenben Baiern. 300 Mann ergeben fich und laffen fich in bas babifche Heer einreihen. Während dieses geschieht und in der Flucht der Baiern eine Stodung eintritt, benüten bieselben ein anderes Thal, bas pon Michelfeld nach Obenheim führt, und fliehen so hinter bem Muden bes babifchen Beeres burch bie Dörfer hindurch, welche bie Babenfer am Tag vorher burchzogen hatten, und erreichen gludlich Eppingen. Sigingen meint, wenn ihr Felbherr beffer unterrichtet gewesen ware und man hatte auch bas Thal bon Obenheim gesperrt, so waren bie Baiern alle verloren gewesen.

Damit ist er freilich im Irrtum, benn die Baiern sind nicht alle benselben Weg gezogen. Der größte Teil derselben ist wohl von Wiesloch aus über Eichtersheim gestohen und hat sich hier geteilt, indem die Einen über Eschelbronn und Dühren Sins-heim erreichten, der andere Teil den Weg nach Michelfeld be-nüte. Aber wenn sich der babische rechte Flügel diesen entzgegenstellte, so fragt es sich, ob Tilly, auch in der Flucht begriffen, nicht noch start genug gewesen wäre, um denselben zu schlagen. Aus dieser Darstellung geht aber hervor, daß, wenn Mansfeld

erst am 28. April ben Kampf begonnen hätte, er im Rordwesten, die Badenser im Südosten und Südwesten den Tilly umarmt hätten und wäre derselbe dann ganz sicher vernichtet worden. Die Baiern brachen die Schlacht frühe ab und das ist uns ein Beweis dafür, daß Tilly wußte, was ihm brohte. Auf der Jöhe konnten sich seine Soldaten noch einmal stellen und eskönnte uns wundern, daß er keinen Bersuch dazu machte, sie wieder in Schlachtlinie zu bringen. Er that es nicht, weil er sowohl wie seine Soldaten die Uebermacht sahen. Deshalb begreift es sich, wenn er dem Cordova sagen ließ, er möge ihm baldigst zu hilse kommen, denn davon hänge das Heil des Reiches ab. Bei Sinsheim verlor er noch einmal 8—900 Pferde und Bagagewagen.

Bir muffen nun nachträglich einer Ginwendung entgegen treten, welche die Rrititer erhoben haben, um die Teilnahme der Badenfer an bem Kampfe bei Wiesloch zu beseitigen. Diefelbe gründet fich auf ben am 28. April, also am Tag nach ber Schlacht gefdriebenen Brief bes Bohmentonigs an ben Martgrafen Joachim Ernft von Brandenburg-Ansbach, worin er fchreibt, er habe ben Markgrafen noch nicht gesehen. Daß biese Rotiz gar nichts befagt, ift tlar. Wenn bes Markgrafen rechter Flügel gegen Bretten vorgeht, hat er fich hinter ber Linie aufgehalten, um mit beiben Teilen in Berbindung ju fein. Und wenn er am 25. April in Begleitung feiner Familie nach Staffort ging, fo hat er boch wohl zuerft fein Seer bie Grenze überschreiten laffen. Unternahm aber Mansfeld am 26. April eine Recognoszierung und erwartete teine Schlacht, mas follte ber Martgraf bei Mansfelb thun? Hatte aber Mansfelb am 27. April ernstlich im Sinne nach Walldorf zu ziehen und es follte erft am 28. eine Schlacht geschlagen werben, und fam bie Schlacht bei Mingols= heim gang unerwartet, fo ift es begreiflich, weghalb ber Martgraf nicht auf bem Schlachtfelb mar, obgleich ein Teil feiner Truppen fich an bem Kampfe beteiligte. Der Grund fonnte aber auch ber fein, bag er fich nicht unter bas Rommanbo von Mansfelb stellen wollte, andrerseits aber auch nicht verlangen tonnte, daß biefer ihm ben Oberbefehl übergebe, ba boch feine, bes Mansfelbs Truppen, die Sauptmasse bes tampfenben Seeres bilbeten.

Da nun der Markgraf am 27. April noch bei Zeiten die Rachricht vom Sieg empfing, so blieb er dort, wo er war, nämlich in Staffort oder in Graben, während der Böhmenkönig am Abend

ber Schlacht nach Bruchfal geht und bort übernachtet. Am Morgen begibt fich ber König sofort auf ben Beg, um über Langenbrüden seinen vorrüdenden Truppen nach Sinsheim nach= zufolgen, der Markgraf besucht das Schlachtfeld. Erst am 29. April treffen sie bei Sinsheim zusammen. Dieser einfache

Bergang erklärt uns bas Berhalten bes Markgrafen.

Wir haben aber hierbei noch einen Punkt ins Auge zu fassen. Wenn die Gegner alle Mittel in Anwendung bringen, List und Gewalt, weßhalb sollte man auf Seiten des Mans= selb nicht auch Alles thun, um den Gegner zu überraschen? Der Markgraf wollte seine Truppen in den hintergrund gestellt haben, und dies erklärt und, weßhalb die Sachsen offen am Kampfe Teil nehmen sogleich am Morgen, die Badenser sich erst am Mittag einstellen. Die Kritiker haben den Herzog Wilhelm von Sachsen übertreten lassen in den Dienst von Mansfeld, anstatt diesen Schritt ganz einsach daraus zu erklären, daß die Sachsen unter den Soldaten Mansfeld's kämpfen konnten, ohne erkanntzu werden, die Badenser aber nicht.

So können wir nun ben Faben ber Erzählung wieber auf= nehmen und bie Berfolgung Tilln's weiter berichten. Thoren Sinsheims hielt ber Böhmentonig eine Revue über 40 Cornet Reiter; nachbem biefelbe aber abgehalten mar, blieb ber größte Teil ber Reiterei ba und wurde in Hoffenheim unter= gebracht, während bas Fugbolt nach Suben marichierte, um bie Eroberung von hilsbach und Eppingen fo schnell als möglich in's Wert zu feben. Dem Martgrafen von Baben überließ man bie Ginnahme von Sinsheim, vielleicht beshalb, weil Sinsheim für eine ftartere Festung galt als Eppingen und Silsbach und weil ber Markgraf viel mehr und größere Gefchüte befaß als Dies durfen wir auch aus bem Erfolg ichließen. Mansfelb. Raum hatte die babische Artillerie am folgenden Tag 29 Schuß gethan, fo tapitulierte bie Befagung unter ber Bebingung freien Abzugs. Fünfhundert Mann ziehen ab, 400 bleiben und laffen fich in bas babifche Beer einreihen. So konnte Loichinger, weil er biefes Bleiben nicht zu erklären wußte, wohl bazu tommen, bak er behauptete, ber Markgraf habe 400 Mann niederhauen Das babifche heer rudt noch am 30. April über Steins= furth nach Chritabt vor. Hier lag es ftill bis jum 4. Mai, wie es heißt, einesteils wegen bes ichlechten Wetters und weil man genug Lebensmittel hatte, andernteils weil Eppingen und Silsbach aenommen fein mußten, bebor man weitere Befchluffe faffen tonnte.

## XII.

## Die Schlacht bei Wimpfen.

In Schwaigern wurbe am 4. Mai großer Kriegsrat gehalten, der von ben allerschwerften Folgen begleitet mar. Gewiß: fpielte ber Bunkt babei keine Rolle, bem man nach ben bisherigen Forschungen bas größte Gewicht beilegte. Man glaubte behaupten zu konnen, bag ber Meinungsftreit über ben Oberbefehl die Trennung herbeigeführt habe. Allein bamit ift man gewiß vollständig im Irrtum. Die Berichte ber Gegner geben uns ja gang genau bie Grunde an, weshalb man vertehrte Beschlüsse faßte. Man sah Tilly schon geschlagen und bachte an feine Berfolgung über Bürttemberg hinweg bis nach Baiern hinein. Bevor man fich aber auf biefen Weg begab, wollte man zuerst ben Feind aus der Rähe der durfürstlichen Residenz entfernt Bielleicht hatte auch ber Churfürst ben Wunich, sein liebes Beibelberg nach Jahren wieber einmal zu feben. ber ungludliche Beidluß, Mansfeld folle raich bor Labenburg ziehen, baffelbe nehmen, eine Besatung hineinlegen und bann seinen Weg wieber rudwärts nach Wimpfen bin nehmen. Merkwürdig bei ber ganzen Beratung ift bie Thatsache, bag auch Niemand an Corbova bachte. hier mar bie schwächste Seite bes verbündeten Heeres. In Beziehung auf Spionendienft war Tilly beffer verfeben und bedient. Mansfelb gieht nach Seibel= berg und bekummert fich nichts um Cordova und ber Markgraf ebenso wenig. Und boch ware Ursache bazu genug vorhanden gewesen. Denn daß Cordova mit einem Teil seines Beeres bereits den Nedar überschritten hatte, um Tilly zu Hilfe zu tommen, bas mußte boch Mansfeld gemelbet worden sein. Und aus biesem Berfuch mußte man ichließen, bag ber fpanifche General banach ftreben werde Tilly nahe ju tommen, ba Letterer in großer Be= brangnis war. Allerdings hatte ber Markgraf ein aut geubtes. tüchtiges Seer, aber bamit war noch nicht erwiesen, bag er ben

Beiben Generalen gewachsen war. Doch scheint es, hatte man im Kriegsrat sich auch bahin ausgesprochen, daß der Markgraf allein keinen Kampf wagen sollte. Dafür spricht folgende Stelle eines Briefes vom 18. Mai: Der Markgraf hat großen Undank und Berweis, da er besiegt worden ist. Berweis konnte man ihm nur dann geben, wenn bestimmt war, daß er Tilly gegenüber Posto fassen, sein Lager besesstigen und einstweisen den Kampf vermeiben sollte.

Am 5. Mai bricht ber Markgraf auf, um von Schwaigern über Schluchtern-Rirchaufen, fowie anderfeits über Fürfelb-Bonfelb nach Biberach zu ziehen. Als ber Feind naht, find bie Baiern sofort bei ber Sand und werben die Regimenter burch brei Ranonenschuffe auf ihre Boften berufen. Die Borhut ber Babener macht Berfuche, die Sohe bes Dornatwalbes zu nehmen, aber vergebens. Unrichtig find die Behauptungen berer, welche meinen, das Seer bes Marfarafen hatte ben Berg befegen fonnen, wenn es nicht burch bie schlechten Wege aufgehalten worben Wer sich bie Lage bes Ortes in ber Nähe betrachtet, ber muß erfennen, daß Tilly feinen letten Mann baranseben mußte, um biefen Blat zu behaupten. Denn wenn er ihn verloren hatte, bann war feines Bleibens in Wimpfen nicht mehr. Badenfer wurden ihn mit ihrer Menge großer Geschütze balb aus der Stadt hinausgetrieben haben. Deshalb wurden diefelben wohl auch bei ihrem ersten Angriff mit Uebermacht gurud= gewiesen und zogen hinab nach bem im Thal gelegenen Biberach, um bann vermittelft eines fteilen, schwierigen Aufsteiges auf bie Hochebene zu gelangen, welche auf ber Subseite bes Dornatwaldes laa.

Bevor wir diese Ebene beschreiben und auf die Schilberung der Schlacht eingehen, haben wir noch die Frage zu untersuchen, wie stark das Heer Cordova's war. Darüber herrscht ja große Meinungsverschiedenheit. Wenn wir selbst die ältesten Quellen in Betracht ziehen, tritt dies hervor. Es stellt sich aber deutlich heraus, daß hier offenbare und absichtliche Fälschungen vorliegen auf der ligistischen Seite. Dies zeigt sich ganz klar in der Beshauptung, der Markgraf habe 1000 Mann Reiter mehr gehabt als die Verdündeten. Wenn dies behauptet würde von Tilly allein, so möchte es zutreffen. Da aber dieselben Berichterstatter aussprechen, daß Cordova 22 oder 24 Cornet gebracht habe, so standen im eigentlichen Kampse 30 Cornet gegen 44—50 nach ihren eigenen Aussagen, denn daß Tilly weniger als

20 Cornet gehabt habe, wagt Niemand zu behaupten. Diese Thatsache forbert uns auch um somehr auf, die Angaben auf babischer Seite zu betrachten. Ueber die Zahl von Cordova's Infanterieregimenter herrscht weniger Uneinigkeit, denn es werden uns drei Regimenter fast einstimmig genannt. Das eine wirdals das neapolitanische bezeichnet und hat wohl hauptsächlich aus Italienern bestanden. Es ist außerdem in einem französischen Schlachtbericht von spanischem und wallonischem Volk die Rede. Folglich wird nur ein Regiment aus Deutschen bestanden haben. Nun aber fragt es sich, wie start diese Regimenter waren. Einige Duellen reden von 3000 und 4000 Mann, Loichinger, der esam besten wissen kann und muß, gibt 6000 an. Folglich werden wir unter keiner Bedingung unter diese Zahl heruntergehen, denn auch diese Zahl kommt uns aus verschiedenen Gründen versbächtig vor.

Allerdings haben wir auf Seiten bes Markgrafen auch ein Regiment Sachsen, bas nur 2000 Mann gahlt, aber es follte nach bem urfprünglichen Blan mehr gahlen, und wenn Bergog Wilhelm burch feinen Better nicht am weiteren Werben verhindert worden ware, so wurde es auf 3000 Mann gebracht worden sein. Sier liegt ein anderer Fall vor. Tilly will möglichst viel Unterstützung. Es fagt nun aber ein ligiftischer Bericht, Cordova habe auserlesen und wohl mundiert Bolf gebracht, und fo möchte ber Bahl 6000 nicht einmal zu trauen fein. Denn bei biefer Rahl möchte taum eine Ueberlegenheit an Bahl auf Seiten Tilly's stattgefunden haben und bieje mar boch vorhanden. Wie wir früher bemerkt, mochte Tilln's Beer bei Wiesloch 6 volle Regimenter Infanterie gablen. Nun hat er in ber Schlacht zweitaufend, bei Balbangelloch fechshundert, bei Sinsheim taufend, bei Silsbach und Eppingen minbeftens fechshundert verloren. Dazu kommen noch die Verwundeten. Ueberdies brauchte er während des Kampfes noch Truppen zur Besetzung Wimpfensund bes Lagers, fo bag ihm nicht mehr als höchftens 10-11000 Mann Fußvolt zum Kampfe übrig blieben. Da aber bie beiben Generale am Nachmittag bei Wimpfen bie Angreifenben waren unb Tilly bei ben ersten Angriffen bis 4 Uhr folche Berlufte erlitt, baß zwei Regimenter getrennt und ziemlich hart mitgenommen wurden, fo konnte am Ende ber Schlacht bon teiner lebergahl mehr die Rede fein. Wenn aber die Uebergahl boch ba ift und das neapolitanische Regiment erft nach 4 Uhr in den Rampf ein= greift und vorher noch nichts geleiftet hat, so ist gar nicht baran

zu zweifeln, daß die 3 Regimenter Cordova's voll waren und \*9000 Mann zählten.

Chenjo vericieben wie bas Fuftvoll wird auch bie Reiterei Die ligiftischen Quellen haben alle 22-24 Cornet. Aber Sittingen berichtet von nicht weniger als 46 und fagt, später seien noch 16 Cornet Croaten nachgefommen. Wenn wir biefe Quelle für verbächtig halten, fo kommt uns die babische Beschichte von Sachs zu Hilfe (IV, 430) und fagt vom Rachmittag bes Schlachttages: turz barauf zeigten fich Tilly unb Cordova mit 6 Regimentern zu Fuß und 80 Cornet Reitern in Schlachtorbnung und es ift nicht anzunehmen, bag Sachs bie Bahl 80 von Sittingen hat, beffen Bericht er mahrscheinlich gar Diese Berichte werben aber auf bas Rräftigste unterftüt burch eine Nachricht von Wimpfen vom 3. Mai, welche lautet: auf ben Abend tommt die spanische Armada samt 40 Cornet Diese Nachricht wird wohl auch von ligistischer Seite ftammen, ift aber vor der Schlacht und ohne Berechnung ge-Deshalb giebt fie uns die Wahrheit an.

Wenn Sigingen allein stünde, dann könnten wir mißtrauen, aber es tritt ihm noch ein wichtiger Gewährsmann zur Seite. Dies ist der Markgraf Georg Friedrich selbst, welcher in seinem nach der Schlacht geschriedenen Brief sagt, es seien auf einen Mann 3—4 Feinde gekommen. Dies wäre denn doch eine starke Uebertreibung, wenn nicht der Ausspruch des Markgrafen durch die große Ueberlegenheit der Reiterei einen Sinn erhält. Denn an Fußvolk war der Feind nicht so stark. So gewinnt Sigingen's Aussage durch ein solches Zeugnis bedeutend an Kraft.

Wir tommen aber auf bem Weg ber allgemeinen Betrachtung ber Lage zu dem gleichen Resultat. Steht, wie Tilly sagt, bas Reich, b. h. die Herrschaft bes Raifers auf bem Spiel, bann muß Cordova von Truppen alles zusammenraffen, was er tann. Tilly's Stärke kennt er, auch bie Mansfelds und bes Markarafen war nicht unbefannt. Ratholische Quellen aus bem Elfaß und Freiburg geben fie ziemlich genau an. Ja fie legen bem Markgrafen noch mehr Truppen bei, als er in Wirklichkeit hat. Mansfeld hat 5 Regimenter Fußvolk, der Markgraf 5; folglich muß Tilly womöglich auch 10 haben. Er brinat es auf neun und wenn, wie man vorausseten mußte, Mansfeld und ber Markgraf vereint angriffen, so waren fie an Fugvolk überleaen. Der Markgraf hat ferner 26 Cornet Reiter, Mansfeld bei Sinsheim 40, zusammen 66.

Soll Tilly bem Feind gewachsen sein, so muß er an Reitern womöglich mehr haben, als bie beiben Berbunbeten, benn feine 6 Infanterieregimenter haben burch bie erlittenen Berlufte burch= aus nicht bie volle Bahl an Maunschaft. Run ift aber überdies zu vermuten, bag Corboba, um fich mit einem nicht fehr ftarten Seere in einem feindlichen Land behaupten zu können, eine ziemlich zahlreiche Reiterei befigen mußte. Go gewinnt es benn fehr viel Bahricheinlichfeit, daß die Reiterei Tilln's und Cordova's au Rahl der des Martgrafen weit überlegen war, und bag wenigstens bie 80 Cornet, welche Sachs und Sipingen erwähnen, nicht aus ber Luft geariffen find. Wenn wir nun noch hinzunehmen, daß Tilly und Cordova eine Menge Leute hatten, welche nicht nur tampfgeubt waren, fonbern ichon eine Menge Schlachten mitgeschlagen hatten, fo maren die Aussichten bes Markgrafen für den Sieg nicht befonders gunftig. — Wir haben uns nun nach biefen Grörterungen mit ber Schlacht felbft zu beschäftigen.

Offenbar haben schon, wie ligistische Berichte sagen, am 4. Mai Rekognoszierungen beiberseits stattgefunden und machten die Badenser Bersuche, soweit als möglich gegen Wimpsen vorzubringen, während die Baiern sich stets darüber zu unterrichten strebten, wie weit der Feind genaht sei. Wie tüchtig die ligistische Armee trot Niederlage war, beweist der Umstand, daß schon bei dem Lager in Ehrstädt zehn auf Rekognoszierung ausgessendete Leute der Badenser nicht wieder kamen, weil sie vom Feind niedergehauen wurden. Das ist uns Zeugnis dafür, daß er jeden Fuß Landes verteidigte und sich nur langsam nach Wimpsen zurückzog.

Demgemäß hätte ber Markgraf, wie Sixingen sagt, bie Höhe besehen und gut besestigen sollen, welche ihm Rettung gewährte, als er geschlagen war. Es war die Höhe südlich vom Bellinger Hof zwischen Neckargartach, Kirchhausen und Biberach gelegen. Aber der kampsbegierige Fürst war sich bessen gewiß, daß ihn Tilly nicht besiegen werde und deshalb rückte er ihm so nahe als möglich. — Bevor wir nun auf die Schilderung der Schlacht eingehen, müssen wir zuerst das Gelände beschreiben, auf dem sich das blutige Schauspiel vollzieht.

Süblich von Wimpfen, nicht eine halbe Stunde von der Stadt entfernt, liegt eine mit Wald bewachsene Höhe, welche ringsum der höchste Punkt ist und das Gelände nach allen Seiten und selbst die Stadt Wimpfen beherrscht. Es ist der sogenannte Dornatwald. Gegen Westen in der Richtung nach

Rappenau findet der geringste Abfall statt und gelangen wir auf eine fleine hochebene. Dagegen ift ber Abfall gegen Gubmeften um fo steiler, so baß wir balb in bie Tiefe gelangen, wo uns bie fraftig fprudelnben Baffer bes Ruhnbaches begrußen. Deft= lich bom Dornatwalb fällt bas Land in brei Stufen gegen ben Der erfte größte und gleichmäßig abfallenbe Teil wird von ber von Wimpfen nach Seilbronn laufenben alten Römerftraße begrenzt, bie größtenteils ein Sohlweg ift und in Berbindung mit mehreren Bertiefungen und Rlingen für Baiern eine außerorbentlich günstige, natürliche Schanze war. An biefes Gelände, bas etwa 10 Meter hoch zwischen Unterund Obereifisheim abfällt, ichließt fich eine fruchtbare Cbene an, Nach einem aber= bie für Kavalleriegefechte fehr geeignet war. maligen ziemlich fteilen Abfall gelangen wir auf ein Biefengelande, bas bei Untereifisheim gang schmal beginnt, bei Obereifisheim 10 Minuten breit ift und fich füblich hinaufzieht bis zum Bellinger Bach, ber fich zwischen biesen Wiesen in ben Nedar ergießt. Bom Dornatwald gegen Suben finden wir fruchtbares Aderland, bas langfam fich fenkt bis zur Hollersklinge, von wo an bas Land wieder ansteigt bis gur Sohe ber Biberach Dbereifisheimer Straße, welche eine Stunde lang von Weften nach Often läuft. Die Hollerstlinge fällt allmählig in ber Richtung nach Obereifis= heim ab, immer mehr eingeengt von dem Sohlweg, ber vom Dornatwald herab nach Obereifisheim zieht und ber für bie Baiern ein gunstiger, für die Babenfer, namentlich die Reiterei, ein gefährlicher, berberblicher Schützengraben mar. 3m Weften fteigt man aus ber Hollersklinge raich hinan auf ben Biberacher Wartberg, ber vom Dornatwalb aus gesehen, gegen Suben bie höchfte Sohe bes gangen vorliegenben Belandes ift.

Süblich von der Biberach Dereisischeimer Straße betreten wir ein fruchtbares, ziemlich ebenes Ackerland, das nur einigekleine Vertiefungen hat und gegen Oft, West und Süb fast gleich mäßig stark abfällt. An einigen Stellen kann man leichter herabin das Thal des Bellinger Baches, an anderen schwerer und mit großer Borsicht. Das war der Ort, wo der Markgraf sein Lager schlug, seine Kanonen und die Wagenburg aufstellte. Schwer war der Aufsteig, nicht sowohl für das Fußvolk und die Reiterei als für die Artillerie und die Bagagewagen. Voran ging natürlich die Reiterei und begann den Abend noch den Kampf mit dem Feind. Sitzingen sagt, daß auf der badischen Seite einige Mann gefallen sein, von den Feinden habe er keinen fallen sehen,

während Loichinger, ber baierische Berichterstatter, auf beiden Seiten je 150 Mann fallen läßt.

Die Aufstellung ift nach Sitingen folgenbe: Um äußersten Enbe bes rechten Flügels, Redarfulm gegenüber, fteben bie 4 Kompagnien frangofischer Reiter. An fie reihen fich bie 4 Rompagnien Sachsen an. Dann folgen bie 3 Regimenter Guk= volt des Bergoas Wilhelm von Sachsen, des Oberften Goldftein und von Belmftabt. Dieje ftehen in ber Richtung gegen ben Bellinger Bach und die Biberacher Weinberge. Bei ben letteren befindet sich die Wagenburg. An diese lehnen sich die 2 Regi= menter bes Markgrafen Karl und bes Herzogs Magnus an und zwar fo, daß die Schweizerkompagnien fich an bas Regiment Selmstadt anreihen. So bilden die beiden Klügel ein gegen ben Feind offenes Dreied, beffen außerftes Ende rechts und links die Reiterei bildet. Acht Kompagnien find auf dem rechten Flügel aufgestellt, die übrigen auf dem linken Flügel am Biberacher Wartberg. Hier wurden zugleich 2 Geschüße hingebracht, welche Die Angriffe der Reiter unterstüten follten. Allein Dieselben nütten nichts, benn ba die Reiter bei ihren Angriffen ben Berg hinan= reiten mußten, fo mar man in ber Lage, Die eigenen Leute gu treffen fo gut ober beffer als bie Baiern, weil fie naber ftanben. Die Schweizer Kompagnien waren aber sowohl wie die Geschüße ben von oben tommenden Schuffen ber mohlgebecten baierischen Artillerie ausgesett und bekhalb mukte man beibe aus dieser Stelle entfernen.

Ob der Markgraf oder die Ligisten morgens um 5 Uhr burch Abfeuern von Geschützen den Anfang des Rampfes ver= fündeten, diese Frage zu entscheiben überlassen wir Andern. Wir halten uns nur an die feststehende Thatsache, daß ber eigentliche Rampf burch bie Reiterei am Vormittag früh eröffnet Zuerft ritten einzelne Abteilungen vor und bann gange Rompagnien. Aber die badische Reiterei mar, wenn fie aug, im Rampfe nicht unterlag, burch bie feindliche Artillerie im Nachteil, welche 6 große Beschüte, je zwei und zwei am Rande bes Walbes aut gebedt aufgestellt hatte. Die zwei öftlichen, welche etwas tiefer ftanben, richteten am meisten Schaben an. Schon beim erften Schuß fielen einige Bferbe und Mann. Diese Be= ichüte murben unterftutt burch bie in bem Sohlweg vom Dornat= malb nach Obereifisheim aufgestellten Schüten, welche bis an ben Ropf gebedt, ruhig auf die Reiter anlegen konnten, sobald fie in die Nähe kamen.

Dem Kampf ber Reiter folgte ein Angriff bes Fußvolkes, aber es kam zu keinem rechten Schlag. Die Baiern gingen nicht aus ihrer gebeckten Stellung heraus und hofften, daß der Markgraf sie bort aufsuche und angreife, während ber Markgraf umzgekehrt die Baiern reizen und sie in die Nähe seiner Geschütze locken wollte. Beibe hatten wohl die gleichen Gedanken, nur von verschiedenen Geschitspunkten aus. Der Markgraf, der, wie mehrere wichtige Quellen versichern, nichts wußte von der Ankunft des Cordova, dachte, es wäre am Nachmittag noch Zeit, Tilly im Balbe anzugreifen, wenn er nicht aus seiner Stellung gehe.

Tilly wartete mit seinem Angriff beshalb, entweder weil Cordova's Truppen in der That noch nicht alle da waren, oder er fürchtete eine List von Seiten des Mansfeld, bei welchem man stets auf leberraschungen gesaßt sein mußte. Mansfeld konnte gegen Abend noch von Rappenau her kommen und vom Rücken angreisen. Dann war bei der leberlegenheit des Feindes, wenn man ihm nicht rechtzeitig begegnete, nicht nur die Riederslage, sondern die völlige Vernichtung des Heeres gewiß. Beide Gründe konnten auch zusammenwirken, den schlachtersahrenen

Tilly vorsichtig zu machen.

Trot aller Behauptungen von verschiedenen Quellen, die erklären, daß Cordova am Tag vor der Schlacht schon mit Tilly vereinigt war, will es uns doch scheinen, es möchte der Schlacht-bericht von Orth in diesem Punkt einige Beachtung verdienen, welcher meint, wenn der Markgraf am Bormittag den Wald und die ganze Stellung der Baiern angegriffen, hätte er den Sieg davon getragen. Diese Meinung hat ihre Verechtigung, wenn Cordova's Truppen noch nicht alle anwesend waren und ein Teil derselben gegen Mansseld auf der Wache stand. Entscheiden wird sich die Frage mit dem vorhandenen Geschichtsmaterial nicht lassen, wenn wir nicht genauere Angaben darüber erhalten, wann Cordova's Truppen angekommen sind.

Da der Markgraf mit seinem Heere den Walb nicht stürmen wolte, so entstand um die Mittagszeit eine Pause von mehr als einer Stunde, in welcher nur die Kanonen, wenn auch nicht stark und kräftig, den Kampf fortsetzen. Die Baiern ruhten bei dem heißen Maitag im Walde aus und erfrischten sich, während der Markgraf diese Pause benützte, um, wie er meinte, seine Stellung zu verbessern. Der Markgraf ließ seine Geschütze von der höhe herabbringen und ins freie Feld stellen. Die Wagens durg wurde auf einen Acker gebracht und beiseits davon die

großen Geschütze getrennt aufgepflanzt. Die Truppen wurden in den Hetzenberg bei Obereisischeim gelegt und so, daß sie die ganze Straße von Biberach = Obereisischeim besetzt hielten. Die Reiterei, welche ihrer Mehrzahl nach auf dem linken Flügel stand, wurde auf den rechten Flügel abkommandiert, weil sie dort besser perwendbar war.

Man hat aus biefer Aufstellung bem Markgrafen einen großen Borwurf gemacht, aber nach unserer Meinung mit vollem Unrecht. Der Borwurf, ber ihm gemacht werden tann, trifft ihn nicht allein, sondern Manofeld mit. Man muß fich in ber That barüber wundern, daß Niemand barnach fragte, wo Cordova Wenn Corbova nicht bei Tilly ftand, bann mar ber Plan bes Markarafen porzüglich. Dann mar bie Reiterei bes rechten Flügels ber bes Tilly weit überlegen und bei einem gelungenen Angriff tonnte man bie Brude über ben Nedar vielleicht erreichen und anzünden. Ja man konnte, mährend bas Fugvolk von ber Front borging, mit ber Reiterei einen Flankenangriff auf ben Dornatwald machen und wenn es gelang, einen Teil ber großen Beidune gu nehmen, bann mar bie Schlacht gewonnen. Diefer gange Blan mar ausführbar und konnte gelingen, wenn Cordoba mit seinen Truppen nicht ba war. Und ber Markgraf mußte nichts von beffen Anwesenheit, wie mehrere Berichte mehrmals ausbrücklich versichern.

Uebrigens war, auch bie Anwesenheit Cordova's voraus= gefest, die zweite Stellung beffer als die erfte. Die Triangel= aufstellung mar fo lange gut, als Tilly in ben fpigen Wintel bes Dreieds mit gleichem ober schwächerem Fußvolf einbrang. Wenn aber Tilln und Cordoba mit einem Schlag und mit überlegener Bahl fich in bas Dreied einbrängten, fo mar ber rechte Flügel bei Obereifisheim, ber wenig ober fein Befcut gehabt zu haben scheint, bald gesprengt, aufgerieben ober gefangen ge= nommen. War dies erreicht, so blühte dem linken Flügel kein befferes Los, ja vielleicht ein viel schlimmeres. Denn bie Brücke am Bellinger Bach murbe besetz und wenn bas Seer auf ber Seite gegen Biberach über ben Bellinger Bach mußte, fo murben die Einzelnen von der überlegenen Reiterei zusammengehauen, bevor fie die Bergeshöhe erreichten. Mit einem Wort, nicht nur die Ranonen wären berloren gewesen samt ber Bagage, sonbern auch bas Fußvolt murbe aufgerieben ober ber größte Teil gefangen genommen. Es ist baber ganglich unberechtigt, bem Markgrafen über die Aenderung der Aufstellung einen Borwurf machen zu wollen.

Dagegen ift ber zweite Bormurf berechtigt, daß ber Mart= graf allerlei Wagen, die hinter ber Linie fteben und gebedt fein follten, auf bas Schlachtfelb geführt und fo bem Reind in bie Sanbe geliefert hat. Seine Kanglei, die Wagen mit ben Schiffen, Leitern und bergleichen, maren wohl auf ber Bohe, füblich vom: Bellinger hof, ficherer gestanden als auf ber Gubseite bes Biberach=Obereifisheimer Beges. Allein hier mirb bem Mart= graf ein Bormurf gemacht über bas, mas ihm bei bem Gieg. bas Lob eines wohlüberlegten, fühnen, genialen Felbherrn gebracht hatte. Die Baiern muffen unfer fein, foll er gefagt haben und bei Abwesenheit des Cordova hatte er wohl Wort gehalten und nach errungenem Sieg am Abend ober in ber Racht noch ben Feind verfolgt. Wenn ber Markgraf, wie ber eine Brudenmagen verrat, ben bie Baiern abends bei Redargartach fanden, eine Brude über den Redar schlug, seine Attillerie jum Teil über ben Redar brachte, Tilly's Brude in ber Racht ober morgens in der Frühe zusammenichof, jo war der Gegner verloren, und fobalb Mansfeld tam, feine Bernichtung gewiß.

Begen 2 Uhr am Rachmittag beginnen Tilly und Cordova ben Angriff und zwar in bem Augenblic, als ber Markgraf bie Bagen, bie wegen geanberter Aufstellung weg mußten, über bas Schlachtfeld in ber Richtung nach Beilbronn führen ließ. glaubten, der Markgraf habe ihre Bereinigung gemerkt und wolle fich zurudziehen. Derfelbe mar aber zum Rampfe bereit und es ist nicht unmöglich, daß er einen Augenblick, als er auf ber Beftieite bes Dornatwalbes Staub aufwirbeln fah, meinte, Dans= felb sei aus irgend einem Grunde, vielleicht weil er Etwas von Cordova erfahren, umgekehrt, um am Kampfe teil zu nehmen. Doch balb follte er inne werben, daß er fich getäuscht. biefe Staubwolfen bebeuten, daß Corbova einen Teil feiner Reiter und feines Fugboltes gegen Biberach borgeben lagt, um bie Bebedung und ben Rudgug bes linten Flügels über bie Brude bei Biberach unmöglich zu machen. Dier ftanben noch von ben vier auf bem Schlachtfelb fehlenden Reitertompagnien vielleicht zwei mit etwas Fugvolt. hier befanden fich auch noch einzelne Bagen. 218 fie nun ben Feind in überlegener Bahl die Dobe berabtommen faben, da wichen fie und fuchten bie Strafe nach Großgartach zu gewinnen. Go wurde nun jest icon bem babiiden linken Flügel bie Berbindung mit Biberach abgeschnitten. welche freilich in bem Fall, daß die Schlacht gewonnen murbeleicht wieber berguftellen mar.

Unterbessen entwidelte fich auf bem rechten Flügel ein Rampf ber babifchen und baierischen Reiterei auf ber Gbene amischen Dber- und Untereifisheim, ber im Anfang ju Gunften ber Babenfer Diefelben teilten fich ploplich in zwei Linien und fturgten mit aller Bucht auf ben Feind los und trieben benfelben ber Urt gurud, bag einzelne Reiter ber Baiern aus Schreden über die Redarbrude flohen. Aber fofort machte fich hier die Uebermacht Auf der alten Römerstraße, nur durch einen schmalen Ruden von der Gbene getrennt, ftanden Fugvolf und Reiter von Corbova, die der raich vordringende Sieger nicht bemerken konnte. Diefe durften nur den schmalen Ruden überschreiten, und bas thaten fie, fo ftanden fie ben Babenfern in ber Alante und im Diefelben mußten beshalb rudwarts geben und obgleich fie gegenüber ber jest überlegenen Bahl ber Feinde Stand hielten, sie konnten sich auf ber Gbene nicht behaupten, ba fie ohne Stüte ber Infanterie jeden Augenblick von der Flanke angegriffen werben tonnten.

Einzelne französische Reiter flohen über bas Wiesengelände am Neckar hin bis hinauf gegen Neckargartach und verbreiteten dort schon frühe die Furcht, daß der Markgraf geschlagen werde. Doch scheinen dieselben, nachdem sie sich von ihrem Schrecken erholt, alle wieder auf das Schlachtfeld zurückgekehrt zu sein. Es blied der Reiterei nichts übrig, als über Obereisisheim auf die Höhe sich zu ziehen und dort auf der Oftseite der Wagenburg sich aufzustellen. Bon der Ostseite waren sie dann gedeckt, denn von dem Wiesengelände aus konnte sie die baierische Reiterei wegert steilen Abfalls der oberen Gbene nicht angreifen. Wenn aber das Fußvolk vordringen wolke, mußte zuerst Obereisisheim genommen werden, welches dis zum Abend von 4 Kompagnien badischer Reiter und Kußvolks besetz gehalten wurde.

Unterbessen war Tilly mit seinen sechs Regimentern Fußvolk an die badischen Linien auf der Biberach —Obereisisheimer Straße vorgerückt und hatte den Kampf begonnen. Seine Geschütze suchen den Angriff zu unterstützen, allein sie richteten nicht viel aus, da der Feind zu ferne stand. Dagegen thaten jetzt die einzelnen Geschütze der Badenser ihren Dienst, sowohl die acht großen Geschütze, welche inmitten der Wagendurg aufgestellt waren, als die, welche rechts und links standen. Herzu kamen noch die zahlreichen kleinen Haubigen. So wurden die Baiern, so oft sie vordrangen, immer wieder blutig zurückgewiesen. Drei Regismenter, welche es darauf abgesehen hatten, das Centrum zu

fprengen, wurden fo zerteilt und zertrennt, daß die Mannschaft von ganzen Fähnlein niedergehauen oder gefangen wurde. In diefer Zeit wurden die meisten Gefangenen gemacht und vers

schiebene Fahnen genommen.

Auch auf dem äußersten linkenFlügel war der Angriff des Feindesfiegreich zurückgeschlagen worden. Cordova's Kompagnien waren
im Thal längs des Bellinger Baches allmählig dis zum Bellinger
Hof vorgedrungen und beschossen, am Rand der Hochebene sich
aufstellend und dieselbe als Schukmauer benükend, die Mann=
schaft in der Wagenburg. Segen dieselben werden zweimal
Abteilungen von je 60 Schüken gesendet, richten aber gegen
die überlegene Jahl nichts aus. Da gibt endlich der Markgraf
5 Kompagnien Sachsen den Besehl, gegen den lästigen Feind
vorzugehen. Diese treiben denselben rasch zurück und besehen
den Bellingerhof und den llebergang über den Bach und verslassen diesen Klak nicht mehr. Das war jedensalls ein guter
Gedanken und ein Glück für das habische Seer.

Tilly hatte sich um vier Uhr gegen ben Wald zurückgezogen, um, wie Einzelne meinten, gar keinen Angriss mehr zu machen, sondern auf den des Markgrasen zu warten. Allein er hatte es aus einem andern Grunde gethan. Er wollte seine geschwächten. Kräfte sammeln und durch die Truppen Cordova's verstärken. Wieder geht er vor mit stürmischem Angriss und wieder wird er

zurüdgeworfen.

Satte ber Markgraf bem Rate einzelner Offiziere gefolgt, ber Sieg war ihm gewiß. Ernst Ludwig Deimling berichtet nämiich Folgendes: Junker bon Riepur fpricht: ich beschwöre Dich, Helmstadt, gib mir 500 Mann und 2 Kanonen und 1 Haubite, um biefen Berg zu besethen. Da werbe ich gegen ben Feind mehr ausrichten wie die halbe Armee. Beseten wir ihn heimlich, und biefe Belegenheit gibt uns ber Balb, fo tann man bes Feinbes Flante mit außerordentlicher Wirfung befchießen. antwortet: ich habe Dein Berlangen auch bem Martgrafen gefagt, aber er fürchtet, Tilly möchte bann alle Luft verlieren, sich mit und au ichlagen. Diefer Berg, von welchem bier gesprochen, ift ber Biberacher Wartberg, wo am Bormittag bie 2 Kanonen, Die 2 Schweizerkompagnien auf ber Sohe und weiter unten rechts die Reiter gestanden. Man hatte die Kanonen weggenommen, weil fie nutlos waren und man bamit die eigene Reiterei ge= troffen batte, wenn fie vorging. Best mar aber bie Sachlage gang anders. Stellte man die Ranonen etwas hinter ber Bergeshohe, vor ber baierischen Artillerie gebeckt, so konnte man die auf ber ganzen breiten Fläche abwärts stürmenden Ligisten, ob Fußvolk oder Reiterei, auf das Beste beschießen. Richtig läßt Deimling den Junker Riepur sagen: wer diesen Berg besetz, erhält den Sieg. Die Ligisten haben es gethan und den Sieg erhalten.

Der stürmische Angriff Tilly's nach 4 Uhr wurde abermals zurudgefclagen und zwar fo, daß bie baierifchen Linien an einzelnen Stellen bis zum Wald burchgehauen maren. Die Schlachtlinie war nicht gleich. An manchen Stellen waren bie Baiern weiter porgebrungen, an anderen ftanben fie gurud. Satte ber babifche Felbherr nicht einen bedeutenden Feind gegen fich gehabt, er Diefer unberechenbare Feind mar ber Wind. hätte aesieat. Tilln konnte ftets feben, wie und wo feine Leute ftanben, ber Markgraf nicht. Er hatte ftets nur Staubwolken bor fich und wie für ben Mann im Ginzelnen biefer Staub lästig und oft gefährlich war, fo tonnte er für bie gange Beeresleitung berberblich werben. Sätte ber Markgraf ben Stand ber Schlacht= linie überbliden konnen, bann mußte er, wie er ben Feind angreifen und wie weit er ihn verfolgen laffen burfte. Go tam es, bag bie Reiterei oft weit vorging, ohne ju miffen, bag auf ber rechten ober linken Flanke ber Feind ftanb.

Auf diese Weise verlor Hetzerei, gab seine Schüsse ab Er ritt vor gegen die baierische Reiterei, gab seine Schüsse ab und geriet links schwenkend in das Fußvolk des Regiments Schmidt hinein. So wird der tapfere Held, auf allen Seiten von Feinden umgeben, von Hieben, Stößen und Kugeln getroffen und sinkt endlich tot vom Pferde herab. Drei Pferde waren ihm vorher schon unter dem Leide erschossen worden. Sein Tod führte einen so erbitterten Kampf hervor, daß man seinen Leich= nam unter einem Hausen won Leichen hervorziehen mußte und daß man ihn nur an einem Muttermale erkannte.

Die Ligisten hatten keinen Ersolg und gingen wieder zurück, zwei Regimenter Spanier, Wallonen und Italiener, freiwillig, das deutsche Regiment Bauer gezwungen. Sie begaben sich an den Rand des Wartberges in dicht geschlossen Scharen und drangen ein auf die pfälzisch=englischen Kompagnien und brachten sie durch ihre furchtbare Ueberzahl zum Weichen. Zugleich machten sie Flankenangriffe, um so den linken Flügel zurückzudrängen. Ueberdies brachten sie leichte Geschütze mit, welche sie auf dem Wartberg da aufstellten, wo Riepur badische Kanonen hatte hinstellen wollen. Her bemerkt man in Augenblicken, wo der Staub

nicht so mächtig aufwirbelt, daß die badischen Bulverwagen mitten in der Wagenburg stehen. Man zielte auf diese, denn man mußte ja treffen. Traf man nicht diese, so traf man in die dort stehenden Fähnlein. Die Wagenburg war dicht mit Menschen gefüllt. Und was man von Seiten der Baiern nicht erwartet hatte, erreichte man: ein Pulverwagen wird getroffen.

Die Seilbronner Urkunde tadelt ausdrücklich, daß das Pulver nicht aus dem Wagen herausgenommen und vergraben worden, und bei diesem Tadel, als einem berechtigten, wird es bleiben müssen bei aller Entschuldigung des Feldzeugmeisters, Oberst Claus von Bödlin, der behauptet, für die Pulverwagen sei gut gesorgt gewesen, man habe die Munition bewacht und mit der größten Borsicht geholt, so viel man gebraucht. Das hebt die Thatsache nicht auf, daß, wenn das Pulver vergraben und die Pulverwagen leer gewesen, der Feind unter keiner Bedingung einen so furchtbaren Schlag bewirken konnte. Die geringe Borssicht des Feldzeugmeisters kann auch nur als ein Beweis dafür dienen, daß man zu sicher auf den Sieg rechnete.

Furchtbar war ber Erfolg bes Schuffes. Giner ober zwei, ober wie andere fagen, 4 Bulverwagen flogen in die Luft. Gin Stud Land von 2 Morgen groß wurde in eine Bufte ober in einen Trümmerhaufen verwandelt. Wagen, Menschen, Tiere wurden in die Luft geschleubert und gludlich die, welche fogleich tot waren und zerschmettert auf bem Boben ankamen. waren zerftummelt an Sanden und Fugen, viele halb verbrannt und ließen infolge ber Brandwunden ein ichredliches Stöhnen vernehmen. Much Bodlin gehörte zu ben letteren. Mächtia wirkte ber gewaltige Donner und ber Jammer auf die in ber Nähe fampfenden Fähnlein. Bum Teil wurden fie von Mitleid ergriffen, jum Teil meinten fie, ber Feind ftehe ichon im Ruden. So trat ein Stillstand ein im Gifer und Reuer bes Rampfes.

Während die 3 Regimenter ligistisches Fußvolk den äußersten linken Flügel der Badenser heftig bedrängten, hatte sich Tilly mit seiner überlegenen Reiterei auf die des Markgrafen geworfen und dieselbe bereits zurückgedrängt. Die übrigen baierischen Infanterieregimenter gingen im Centrum vor, so daß das Fußsvolk überall beschäftigt war und die Reiterei nicht unterstützen konnte. Als nun der gewaltige Donner in der Wagendurg ersfolgte, da begann diese zu sliehen und zerstörte damit alle Siegeshoffnungen des Markgrafen. Bor einigen Minuten stand es noch gut.

Sizingen spricht ber Wahrheit gemäß, wenn er erzählt, Markgraf Christof habe bie 4 französischen Reiterkompagnien auf ben Knieen gebeten, sie möchten einhauen, und er behauptet, wenn es geschehen, würde der Sieg dadurch herbeigeführt worden sein. Daß diese Behauptung nicht aus der Luft gegriffen sei, beweist eine Rotiz im französischen Merkur, welche aussagt, der baierische Oberst Bauer habe sein Regiment gegen den Feind vorsführen wollen, weil aber die Leute zögerten, acht Mann selbst erschossen.

Dies war zu berfelben Zeit, als bas neapolitanische Regisment auf dem linken Flügel vordrang und die zu schwachen Pfälzer Kompagnien wichen. Da eilte der Markgraf mit seinen Leibsgarben herbei und wagte sich so in den Kampf hinein, daß er im Gesicht eine Wunde empfing, durch einen Schuß den Hut verlor und daß sein Pferd tötlich verwundet wurde.

Bei diesem gewaltigen Ringen wurde eine badische Kompagnie Fußvolk nach tapferem Kampf gezwungen, sich zu ergeben. Rach Untereisisheim in die Kirche gebracht und dort eingeschlossen, sagen sie aus, der Markgraf sei gefangen, welches beweist, daß derselbe in dem Augenblick, wo sie umringt wurden, auch ein gleiches Schicksal hatte. Doch die treue Umgebung verläßt ihren Kürsten nicht.

Sitzingen giebt ihnen ein ehrenvolles Zeugnis. Er sagt von den beiben Leibgarden: es haben die ehrlichen Helben Ruhm, welche ihre fürstliche Gnaden so männiglich gefolgt, auch eineseteils mit Borwersen ihrer Leiber in die Schutz und Streich, ihr fürstliche Gnade manche Gefahr abgewendet und solche ihrem treuen Fleiß nach salvirt haben. Die Worte sind klar. Hier hat sich die Leibgarde zu Pferd aufgeopfert und ging des Marksgrafen Leibsahne verloren. Hier nahmen die Pforzheimer den Markgrafen in ihre Mitte und wichen langsam zurück, die sie von den Kompagnien des weißen Regiments unterstügt, ihn bei der Wagendurg in Sicherheit bringen konnten.

Wieder wurden die Baiern in ihrem Bordringen aufgehalten. Aber wie selbst Sixingen sagt, die Ligisten wurden gut geführt, es wurde ihnen beständig Mut eingesprochen und sie mußten siegen, denn bei gleicher Tapferkeit machte sich das Uebergewicht der Zahl geltend. Endlich drang das neapolitanische Regiment dis zu dem Ort vor, wo neun halbe Carthaunen standen, nahm dieselben, kehrte sie um und that 5—6 Schuß auf die Badenser. Zett war die Schlacht sicher verloren. Zwar wurde der Kampf

immer noch fortgesetzt und sammelte sich das badische Fußvolt um die Wagenburg. Aber immer mehr machte sich jetzt die

überlegene Bahl ber Feinbe geltenb.

Die babische Reiterei, welche die Wagenburg von der Ostseite gedeckt, war bereits kämpfend abgezogen, fortwährend angegriffen und verfolgt von der baierischen und spanischen. Sie hatte nur einen Uebergang über den Bellinger Bach. Dies war die Straße nach Neckargartach und Heilbronn. Wohl konnte man es auch versuchen, an einigen günstigen Stellen über den Bach zu sehen, allein mancher Sprung mißlang. Das Roßstürzte rückwärts in das Wasser und begrub seinen Reiter unter sich in das nasse Grad. Fortwährend wurde gekämpft und noch mancher Tapfere niedergehauen. Loichinger giebt gegen 200 Mann an, ohne die Verwundeten.

Tiese Straße zog auch der Markgraf, nachdem er bis zulettausgehalten und das Kommando beim Fußvolk dem erfahrenen, tapferen Pleikard von Helmstatt überlassen. Er konnte aber nicht die Straße geradeaus ziehen, weil balb da, bald dort seinbliche Reiter erschienen. Gerade als er solche vor sich ersblikt, reitet er rechts gegen die Höhe, setz über einen Graden und verliert dabei seinen Hut. So gelangt er abends halb acht Uhr vor dem Thore Heilbronns an und bittet um einen Trunk Wein. Der Zoller erkennt den Fürsten nicht und als er sich zu erkennen giebt, entschuldigt er sich, daß er keinen Wein habe, worauf der Markgraf seinen Durst mit Wasser stillt und gegen Laufen reitet, um von da am nächsten Tag seinen Wegnach Stuttgart zu nehmen.

Obgleich ber Markgraf sich schon entfernt hatte, hielten bie Tapferen bes Beißen Regiments und mit ihm bie Pforzsheimer immer noch wacer aus bei ber Wagenburg. Der französische Merkur legt bem Obersten Helmstatt die schönen Worte, welche er, die Seinen ermahnend, gesprochen haben soll, in den Mund: man muß sterben mit dem Gesicht gegen den Feind ges

tehrt. Solche Tapferkeit war alleinige Rettung.

Da bie neueren Geschichtsschreiber, von gewissen Borausssetzungen ausgehend, den Tob der 400 Pforzheimer Bürger bei Wimpfen leugneten, so haben sie auch den Berichten von Ernst Ludwig Deimling über das Ende der Schlacht wenig Beachtung geschenkt. Man läßt die Pforzheimer, wie Pflüger, auf der Brücke stehen und den Uebergang verteidigen. Mit dieser falschen Annahme steht eine zweite in Verbindung, welche behauptet, man

habe ohne Sinderniffe über ben Bellinger Bach fegen tonnen. Dies ift unrichtig, benn an vielen Stellen find bie Ufer berart, baß bies bas beste Bferd nicht fertig bringen wird, weil bie Westseite zu hoch liegt. An vielen Stellen find aber die Weibenbäume hinderlich, welche vor 200 Jahren gerade fo geftanden haben wie jest. Ja Sisingen rebet ba, wo er von bem Borbringen ber Spanier bis zum Bellinger Sof fpricht, von Befträuch, was uns zu ber Annahme berechtigt, bag an vielen Stellen amijden und neben ben Beibenbaumen noch Beibenheden Uebrigens geben wir ju, baß bie Reiterei und bas Rukvolf ohne Beichwerbe über ben Bach fegen tonnte, wenn ihr bazu Reit gelassen wurde, die Stellen herauszulesen, wo es ihr beliebte, binüberzugeben. Allein von einer folden Freiheit ift teine Rebe. Für die Babenfer handelt es fich nur noch um ben Teil bes Baches, ber unmittelbar rechts und links vom Bellinger Sof liegt. Denn bas übrige Gebiet bes Thales mar in ber Gewalt ber Feinbe.

Dagegen ftanben, wie Sitingen bemerkt, bis jum Abend bie Sachsen bei ber Brude und bewachten fie, fo bag ihre Rompagnien fich an ben beiben Ufern verteilten. Deshalb mer bon ben Fliehenden die Brude gewonnen hatte, ber war gefichert. Dahin ging alfo bas Drängen Aller und Mancher hat jett feine Waffen weggeworfen, weil er ohne biefelben burch bie Menge fich hindurchbrangend, leichter vorwarte fam. Notwendiger Beife mufte aber bei ber schmalen Brude eine Stodung eintreten. Bon allen Seiten tam man berbei und wollte raich binüber. Da mußte Mancher lange warten, bis an ihn bie Reihe kam. Sier war es aber nicht möglich, ben Bach ju überschreiten, benn bie Waffer wurden wegen ber Mühle gespannt und bas Bett bes Baches ift tief ausgehöhlt. Wer hier hineinfiel und nicht schwimmen konnte, war verloren. hier mogen auch einzelne Reiter, die auf die Tüchtigkeit ihrer Bferde fich verließen, bas Heberfegen ristiert haben, aber mit folechtem Erfolg, benn fie wurden mit dem Rog in den Fluthen begraben.

Doch diese sichere Ueberschreiten des Baches von Seiten der großen Mehrzahl des Fußvolkes war nur möglich, weil ein Teil der ligistische spanischen Armee dei ihrem todesmutigen Bordringen in das badische Lager geriet und hier alles Mögliche fand: Geld, Kleider, Lebensmittel und bergleichen Dinge. Da wurden Biele angelockt und vergaßen das Verfolgen des Feindes. Indessen war Tilly nicht unthätig und suchte vorzubringen, so

weit es möglich war. Allein das weiße Regiment mit der Pforzheimer Leibgarde leistete einen unglaublichen Widerstand. Sie blieben so lange stehen bei der Wagenburg, dis die Uebrigen sich gerettet hatten. Die Tapferen beachteten die Ermahnung ihres Führers: man muß sterben mit dem Gesicht gegen den Feind aekehrt.

Die Allerletten auf dem Plat waren aber die 400 Pforzheimer Bürger, die Leibgarde des Markgrafen. Sie waren ausgezogen mit der Losung: siegen oder sterben. Im Anfang schien es, als ob die Siegeslorbeeren ihnen zuteil werden sollten. Nun hat sich das Schicksal gewendet, deshalb wollen sie nicht abziehen mit Schande. Da sie nicht siegen können, wollen sie ihren Schwur doch halten: sie wollen sterben. Mutig gehen sie door gegen den überlegenen Feind, und wenn sie ihn zurückgeworfen, kehren sie in ihre alte Stellung in der Wagenburg zurück. Tillh läßt ein ganzes Regiment ausrücken gegen die Helben, allein sie kämpfen und stehen wie vorher.

Der greise Felbherr, ber schon manche Schlacht mitgeschlagen, staunt ob solcher Tapferkeit und bietet ber kleinen Schaar Gnade an. Allein dieselbe wird nicht angenommen. Wieder beginnt der Kamps. Nun rückt ein seindliches Reiterregiment an und versucht mit gewaltigem Stoß die geschlossen Phalanz zu sprengen, aber vergeblich. Dreimal wird der Angriff versucht und dreis

mal abgeschlagen.

Bum zweitenmal bietet ber baierische Felbherr Gnabe an und zum zweitenmal erhalt er eine verneinende Antwort. rüftet fich zum letten Kampf. Die Tapferen tnieen nieber zum Gebet und ftimmen bas Lieb an: "Gin' feste Burg ift unfer Der Feind ftort biefe Andacht nicht. Gie fteben auf, Bürgermeifter Bechtolb Deimling ergreift die Fahne. Ihm folgen feine Treuen. Gine Mustetentugel gerschmettert ihm bas rechte Bein; er kniet auf bas linke und schwingt bie Fahne hoch empor. Gine Traubenfugel zerreißt ihm ben rechten Urm; er nimmt bie Fahne in die linte Sand, bis er, auf's neue verwundet, um-Nun ergreift ber mit seiner Tochter Magdalene ver= finft. iprochene junge Waffenschmied Albrecht Rofer bie Fahne. ihn schaaren sich die letten Achtzig; fie fturzen auf den Feind los und fampfen bis fie Alle fallen. Doch zwei bleiben übrig. Diefe werden von Tilly begnadigt und unter ihnen ift Albrecht Rofer, der die Fahne nach Haus bringt und verfündet, mas auf hem Schlachtfeld geschah.

Die Helbenschar ber 400 Pforzheimer Bürger, als Leibsgarbe bes Markgrafen, hat ben geliebten Fürsten in der Schlacht vor Tod oder Gesangenschaft gerettet und freiwillig zulet die Deckung des Rückzugs der badischen Infanterie übernommen. Gewiß ihr Helbenmut war es, der den Helbenmut des weißen Regiments anseuerte und im Augenblick der höchsten Gesahr aufzrecht erhielt. Denn dieses Regiment bestand zum Teil noch aus Pforzheimern, zum Teil aus den Kompagnien des Pforzheimer Bezirks und aus den in der Imgegend Geworbenen. Für sie waren die Vierhundert der Sammels und Centralpunkt, denn sie umfaßten den Kern der Bürgerschaft Pforzheims. Wären sie gewichen, so würde das weiße Regiment schwerlich so lange und tapfer im Kampse ausgeharrt haben.

So darf sich Pforzheim rühmen, in die Schlacht von Wimpfen Männer gesandt zu haben, welche an Tapferfeit den 300 Spartanern bei Thermopplä ebenbürtig an die Seite treten. Deshalb möge es auch dem Schreiber dieses, der sich so lange und viel mit ihnen beschäftigt hat, gestattet sein, in eigenem poetischem.

Erguß ben Selbentot ber Bierhundert zu feiern.

## Die Schlacht bei Wimpfen.

Die Fahne sliegt, es schmettern die Trompeten, Laut ruft zum Abmarsch das Kommandowort, Ihr Lieben laßt das Weinen und das Reden, Es treibt die Ehre uns zum Kampse fort, Und ob wir siegen oder kämpsend fallen, Ein Ruhmeskranz unsterdlich winket allen.

Die Fahne fliegt; hört ihr, was sie uns künbet? Sie will uns einen all' zu Einem Mann. Wie einst Thermophlä die Helbenschar verbündet, Die Wunder kühnster Tapferkeit gethan, So kämpfen wir zum Siegen oder Fallen, Ein Ruhmeskranz unsterblich winket Allen.

Trompeter schmettert laut zum kühnen Wagen, Du, Trommler, führe einen scharfen Schlag; Wer mutlos will am Vaterland verzagen, Der sei gebrandmarkt bis zum jüngsten Tag. Wir ziehen aus zum Siegen ober Fallen, Ein Ruhmeskranz unsterblich winket Allen.

So ziehen sie bahin in langen Reihen, Ein heiter's Lied ertont mit froher Luft, Weil sie bes Vaterlandes Wohl sich weihen, Erfüllet Mannesmut die starke Bruft. Sie siegen nicht die Tapfern, nein, sie fallen, Ein Ruhmeskranz unsterblich winket Allen.

Bei Wimpfen, wo des Nedars Fluten ziehen An grünen Auen, sanften Höh'n vorbei, Da sollt' von neuem Mannesmut erglühen Beim Frühlingslicht im wonnevollen Mai, Kanonen wüten, scharfe Büchsen knallen, Die Helben stehen mutig da vor Allen.

Die Feindeskugel schmettert mählig nieder Den Einen da, den Andern dort im Glied, Doch unverdrossen schließet schnell sich wieder Die Reihe fest, und tapfer vorwärts zieht Die Heldenschar dem starken Feind entgegen Und zwingt zum Rückzug ihn kühn und verwegen.

Und wieder stürmt der Feind in dichten Scharen, Die Büchse knallt, es sinkt so Mancher hin. Doch größer wird in wachsenden Gefahren Der Mut der Starken, sester noch ihr Sinn; Sie kämpfen Alle fort, dis sie gefallen, Ein Ruhmeskranz unsterblich winket Allen.

Ihr fernen Enkel, legt ben Lätern nieber Den grünen Eichenkranz auf's Helbengrab, Sie recken d'rob die todesmüden Glieber, Die einst der stolze Feind gesenkt hinab. Für Freiheit, Fürst und Baterland gesallen, Erblüht ein Ruhmeskranz unsterblich ihnen Allen.

## XIII.

Die Verfolgung nach dem Sieg. Die Vente. Die Sammlung des badischen Seeres. Silly in Onrlach n. Pforzheim. Sutlassung des Seeres. Sein Brief an Markgraf von Brandenburg.

Die Verfolgung bes geschlagenen babischen Heeres konnte keine bedeutende sein aus den schon oben angeführten Gründen. Der Bellinger Bach hat nur die zwei lleberbrückungen, auf der Heilbronner Straße und am Bellinger Hof. Auf der ersteren überschritten die Reiter den Bach. Wenn auch einzelne Reiter an günstigen Stellen mit einem tüchtigen Sprung des Pferdes das Ziel erreichten, so mußte doch die Hauptmasse den gewöhnlichen Weg einschlagen.

Räumte daher die Reiterei nach der Pulverexplosion das Schlachtfeld, so konnte dies nur langsam und kämpsend geschehen. Immer den letten rückte der Feind auf den Nacken. Da aber der Markgraf, wie eine Quelle sagt, mit den Reitern das Schlachtsfeld verließ und um halb acht Uhr dei Heilbronn ankam und wohl nicht der Allerletzte war, so mögen um diese Zeit die letzten Reiterkämpse dei Neckargartach stattgefunden haben.

Daß die Spanier nicht weiter verfolgten, hatte seine guten Gründe. Die Hauptmasse ber babischen Reiter war schon in

Sicherheit und beshalb ließ man vom Berfolgen ab.

Bei dem badischen Fußvolk war das Verfolgen noch schwerer. In gewisser Beziehung konnte man sich keinen besseren Uebergang wünschen als den beim Bellinger Hof. Sobald man den Bach überschritten hatte, war man gerettet. Wenige Fuß vom Bach entfernt steigt das Land terrassensig auf und wenn man die Höhe erreicht hat, gelangt man bald in einen schüßenden Wald.

So lange also oben auf der Hochebene bei der Bagenburg gekämpft wurde und die Sachsen an der Brücke ihre Schustompagnien aufgestellt hatten, war Jeder gerettet, der über die Brücke fam, weil seindliche Reiter die Fliehenden, ob sie einzeln ober in Gruppen gingen, nicht bedrohten. Deshalb haf, abgesehen von den Opfern, die das Schlachtfeld forderte, und den Berlusten, welche das weiße Regiment und die Sachsen nebst den Vierhundert erlitten, die Berfolgung wenigen Badensern das Leben gekostet.

Gewiß find die Sachsen und bas weiße Regiment miteinander so abgezogen, daß sie auf dem terrassensörmigen Lande gerade

über ber Brude ihre Schützen in großer Bahl aufstellten.

Wollten die Baiern über die Brude, so mußten fie den Uebergang mit höheren Berluften bezahlen, als fie den Babenfern beibringen konnten. Deshalb ließen fie vom Berfolgen ab.

Sie burften auch mit bem Erlangten zufrieben fein.

Nach blutigem Kingen und schwankendem Sieg hatten sie eine reiche Beute errungen, die ganze Artillerie, deren Stücke wir oben schon aufgeführt, nehst Wagenburg und Bagagewagen siel ihnen in die Hände. Dazu das Silbergeschirr, das der Markyraf mit sich führte; zwei Wagen mit Gelb, mit 225 000 Thalern, meistens von Erzherzog Leopold geschlagen, samt etlichen tausend andern Thalern. Die Geldwagen und fürstliche Kanzlei wurden in Heilbronn am andern Tage geholt. Auch ein großer Vorrat an Mehl, Salz, Vieh und verschiedenen Lebensmitteln wurde erbeutet.

Hierzu kamen an militärischen Feldzeichen 7 Fahnen und 10 Standarten nebst des Markgrafen Leibkahne. Auch an Lanzen, welche die Fliehenden weggeworfen hatten, bot das Schlachtfeldreiche Beute. Kriegsgefangene gab es etwa 1000. Schon am Nachmittag war, wie wir oben erzählt, der Rest eines umzingelten Kähnleins in die Kirche nach Untereisischeim gebracht und dort

eingeschlossen und bis jum Abend bewacht worden.

Diese Mitteilung macht uns ber Heilbronner Bericht von Orth. Merkwürdiger Weise läßt berselbe die Gefangenen zu Obereisisheim in der Kirche bis zum Abend eingeschlossen sein, während doch dieses Dorf von den Badensern bis in die Nacht hinein besetzt gehalten wurde, und zwar von 4 Kompagnien. Dieselben kämpfen am allerlängsten und treten erst in Untershandlung mit dem siegreichen Feind, als das Schlachtfeld schon vollständig von Badensern verlassen ist. Als Tilly vor der Pulverexplosion auf die badische Keiterei so furchtbar eindrang

und diese in Folge des schrecklichen Donners und des großen Geschrei und Jammers der Uebermacht plötzlich wich, wurden diese 4 Kompagnien plötzlich abgeschnitten und hatten keine Möglichkeit mehr, ihren Rückzug zu bewerkstelligen. Obgleich ein ligistischer Bericht meint, man werde sie zusammenhauen, weil der Markgraf in Sinsheim mit der Besatung ein gleiches gethan, was übrigens nicht wahr ist, so werden sie doch mit dem Leben begnadigt, müssen sich aber in das daierische Heer einreihen lassen. So wird sich wohl der Bericht der ligistischen Quellen, das Tilly

taufend Gefangene gemacht, bestätigen.

Was nun jenen vorhin berührten Irrtum von Orth's Bericht betrifft, so löst sich berselbe durch einen weiteren Irrtum, ber darin besteht, daß erzählt wird, der Herzog Magnus habe am Mittag während der Waffenruhe in Unteressisheim sich zwei Eier sieden lassen und nur eins davon aegessen. Bei dieser Erzählung fragen wir verwundert, wie denn der Herzog nach Unterseissheim gekommen sei, das doch von den Baiern besett war. Der Schlüssel des Kätsels dietet sich uns damit, daß Orth beide Nachrichten aus dem Bericht eines Erzählers genommen hat, der mit auf dem Schlachtseld war, aber die beiden Dörfer Unterzund Obereisisheim nicht kannte und der sie nur oben vom Dornatwald aus sah. Von dort aus scheint es aber, als ob Obereisisheim tieser liege als Untereisisheim, und daher die Berwechslung der Namen und die Anstände in der berichteten Erzählung.

Was die ligistische Nachricht betrifft, der Markgraf habe seine Leibrüftung auf der Flucht weggeworfen, welche dann als Siegeszeichen dem Erzherzog Leopold nach Straßburg übersandt worden sei, so wird dieselbe teilweise zugegeben werden müffen, denn der Markgraf forderte von dem Zoller am Landthurm zu Heilbronn einen Trunk Wein, ohne von demselben für eine Person von Stand gehalten zu werden. Gewiß hätte er ihn aber erstannt, wenn er seine Leibrüstung getragen. Auch von Stuttgart erhalten wir die Nachricht, der Markgraf habe, als er von Wimpsen kam, um seiner Kleidung willen nicht durch die Stadt gehen ober reiten wollen.

Da nun anzunehmen ist, daß der Markgraf da, wo er sich nach der Pulverexplosion mitten in die Feinde hinein stürzte, seine Leibrüstung zum Schutze getragen, daß er aber wegen derselben vor Andern kenntlich und den Hieben, Stichen und besonders den Kugeln der Feinde mehr als Andere ausgesetzt war, so hat er dieselbe wahrscheinlich abgelegt, als er sich in der Mitte der 400 Pforzheimer befand, und zwar auf Bitten derselben. Denn wenn er später einem vornehmem Reichsgrafen sagt, "er hätte vor Wimpfen in der Schlacht nichts als den Tod gesucht, sich jedes mal vornen an die Spize gestellt, frisch angegriffen, lang und saft dis auf den Letten ausgedauert und wäre durch Gottes Hand wunderbar erhalten worden", so bezieht sich diese Auchgerung sicher auf diesen Moment der Schlacht, wo er seine Hoffnung auf sicheren Sieg zerstört sah. Deßhalb als sein Pferd schwer verwundet war, die Seinen ihn gerettet hatten, legt er die Leidrüftung auf ihre Bitten ab, nicht auf der Flucht. Eine Flucht sand bei ihm nicht statt. Er zog in der Mitte seiner Reiterei über Neckargartach nach Heilbronn.

In Obereifisheim murben folgende Offiziere gefangen:

Georg Männle von Steinfels, Johann Wilhelm Audinell, G. Philipp von Helmstadt, Johann Wolf v. Löwenstein, Georg Friedrich von Kust, Ulrich von Brandt, Johann Philipp Haß, Friedrich von Weiler, Hans Phil. Schärtlin v. Burtensbach, Ernst Fried. von Zant,

G. Lubw. Staud, Morits Haberer, Philipp Reinhard von Hornberg, Chriftof von Rabenstein, Wolf Christof von Lichtenstein, Jacob von Weiler, Hans C. von Wallenfels, Hans Caspar von Gunbelsheim, Abam Christof von Daubened, Hans Jako von Gültlingen, Johann Mitternacht.

Es versteht sich von selbst, daß diese Offiziere nicht alle in Obereisisheim gefangen worden sind, sondern zum Teil auch auf dem Schlachtfeld. Denn es heißt ja in einem Bericht, die Offiziere hätten nach der Pulverexplosion ihre Leute in Reih und Glied halten wollen, allein ihre Befehle seien umsonst gewesen. So mag es wohl sein, daß die Führer gefangen wurden, die Soldaten aber slohen. Ober einzelne Fähnlein, namentlich die, deren Feldzeichen genommen wurden, hatten tapfer getämpft, und als die Mehrzahl gefallen, ergab sich der Rest.

Außer bem Markgrasen Georg Friedrich, der verwundet war, wird ein Gleiches berichtet von bessen Sohn Markgraf Karl und bem einen Prinzen von Weimar. Bon Ersterem wird bestimmt angegeben, daß er am Schenkel verwundet wurde, von Letzterem bestätigt sich die Nachricht durch eine Mitteilung vom 27. Mai auß Speier, wo Mansseld, der Churfürst und andere hohe

Fürstliche Bersönlichfeiten sich befinden und erwähnt werden. Dabei ift aber nur ein Bring von Sachsen=Weimar. Der zweite fehlt.

Gefallen find außer bem Herzog Magnus von Württemsberg Herr von Fledenstein, bessen Grabbenkmal sich in Wimpsen befindet, und Sturm von Sturmed, der durch den Kopf geschossen wurde. Die Namen der übrigen Offiziere und Führer werden nicht genannt.

Die Jahl ber Gefallenen wird auf beiden Seiten nicht ansgegeben, das heißt, die Wahrheit wird nicht zugestanden und der größte Teil des Verlustes verheimlicht. Berücksichtigen wir die Angaben, welche die Parteien von einander machen, so schwillt die Jahl der Toten auf badischer Seite bis auf 6000 Mann au, was allerdings zu hoch gegriffen sein mag. Doch scheint das theatrum Europaeum mit 5000 Mann nicht ferne von

ber Wahrheit zu fein.

Aber auch die ligistische Armee hat ihre Berlufte, und zwar an Felbzeichen, Gefangenen und insbesondere an Toten. Feldzeichen vom Fußvolk, fagt Abel, haben wir vom Feind so viel, als er von und. Gefangen wurden 2 Cornet Reiter und viele Knechte zu Fuß. Die Zahl wird nicht angegeben. bie Toten betrifft, fo erfahren wir von Tilly felbst, er habe 500 Mann verloren. Wie dieser Bericht der Wahrheit entfpricht, ersehen wir aus Bolmerobt's Bericht, welcher als Offizier aus Bamberg in einem ligiftischen Regiment bem Bischof von Burgburg fogleich nach ber Schlacht ichreibt. Rach feiner Un= gabe find am 5. Mai in dem ftattgehabten Reitergefecht von jeder Seite 150 Mann gefallen. Wenn wir vom Vormittag bes 6. Mai die Berlufte Tilly's auch ganz gering auschlagen, so erreichen wir wohl schon 500. Am Nachmittag beginnt aber erft ber eigentliche Rampf. Die Baiern fturmen bie babifche Stellung mehrmals und werben jebesmal von ber zahlreichen Artillerie mit großem Erfolg beschoffen. Wenn zwei, ober wie es in anderen Berichten heißt, drei Regimenter furchtbar gelitten haben und die einzelnen Fähnlein getrennt und zum Teil nieder= gehauen murben, jo tann ber Berluft nicht tlein gewesen sein.

Volmerobt und Loichinger, sowie der französische Bericht geben ja selbst zu, daß der Sieg geschwankt, daß bald der eine, bald der andere Teil demselben nahe gewesen sei. Erst gegen 6 Uhr trat die Entscheidung ein. Folglich hatten die Ligisten und Spanier fast vier Stunden das Feuer der badischen Geschütze außhalten und große Opfer bringen müssen, während die Badenser

in dieser Zeit von den baierischen Geschützen wenig erdusbeten. Deshalb gibt auch das theatrum Europaeum die Berluste der Baiern ebenfalls auf 5000 Mann an. Wenn Jemand dies zu hoch scheint, der wird doch Sixingens Zahlen gelten lassen müssen, welcher schreibt: tot 3200, verwundet 1500; davon nachträglich gestorben 900 Mann. Bon Offizieren bezeichnet uns Loichinger als tot 3 Hauptleute der Spanier, von den Baierischen Oberst-Wachtmeister Pfister, einen Hauptmann unter Heimhausen und etliche Fähndriche, und fügt zulet hinzu: Auch andereviele Besehlshaber.

Tilly kehrt am Abend nach der Schlacht nach Wimpkenzurück. Am nächsten Tag durchsucht die Reiterei die ganze Umgegend nach Feinden und macht sich mancher Roheit, Grausamkeit und Schandthat schuldig, wie dies in der Art der damaligen. Kriegführung lag. Neckargartach hatte namentlich schwer zu

leiben und murbe geplündert und niedergebrannt.

Die Solbaten ber babischen Regimenter haben sich ihrer Mehrzahl nach dahin begeben, wo ihre Wagen ftanden. nicht alle wurden ja weggenommen. Und wenn ber Markgraf mit 1800 auszog, so befand sich die Mehrzahl berfelben wohl noch bei Schluchtern und Schwaigern. Dies war also ber Sammel= plat für das fliehende Heer. So rasch als möglich zog man fich zurud. Wie eine Nachricht lautet, begaben fich bie Ginen beshalb nach Durlach, weil fie als Angeworbene noch ihren. Sold in Empfang nehmen wollten. Wie rafch fich bie Rach= richt von bem Rampf und ber Nieberlage verbreitete, beweift ber Brief des Markgrafen Friedrich, batiert ben 8. Mai von Pfor3heim aus, ben er an seinen Bater nach Stuttgart richtet und um weitere Berhaltungsmaßregeln bittet. Der alte Markgraf hatte, wie es icheint, icon Botichaft gefandt und befohlen, man folle Wiberstand leisten, wenn Tilly tomme. Allein ber Sohn teilt mit, daß der Beheimerat sowie er der Ansicht seien, folcher Widerstand sei unmöglich.

An bemselben Tag, an welchem bieser Brief geschrieben wirb, fällt Labenburg. Damit ift bas Geer Mansfelb's frei.

Offenbar sind gewisse Führer des badischen Heeres von Wimpfen aus direkt zu Mansfeld. Wir schließen dies daraus, daß etwas später von Durlach aus berichtet wird, was wir obenichon angeführt, es seien schon 3000 Angeworbene dort angekommen. Da die Herzoge von Sachsen später bei Mansfeld in Speier sind und außerdem die Pfälzer, Schweizer und noch

Bürttemberger zu ben Angeworbenen gahlen und von biesen nicht fo viele Manuschaft gefallen ift, fo find mahricheinlich bie Sachsen unmittelbar zu Mansfelb nach Labenburg gezogen. Sonft mußten mehr als 3000 Angeworbene in Durlach fein.

Wenn aber Mansfelb fich nicht fo ftart fühlte, um allein

dem Tilly und Cordova widerstehen zu können, so mußte er entweder fofort über den Rhein geben, ober er mußte fich in bie Dabe von Durlach begeben, um biefes einigermaßen ichugen gu Letteres ift geschehen, wie die folgenden Urfunden be-Schon am 13. Mai ift ber Markgraf Georg Friedrich wieder in Durlach und ichreibt von bort an ben Markgraf Joachim Ernst jenen bekannten Brief, morin er um gute Pferbe bittet, weil er fich wieber zu Felb begeben will. Ja er begnügte fich nicht damit, die Wimpfener Armee wieber zu fammeln, fo weit es möglich mar, er fuchte biefelbe fogar burch neue Aushebungen au stärfen.

Nachdem er ben Blan ber Verteidigung des eigenen Landes aufgegeben, werben ber Landwehr, soweit bies nötig ift, bie Waffen abgenommen und die damit ausgeruftet, welche wieder mit in's Reld giehen follen.

Vom 18. Mai giebt Freiburg die Nachricht: die Mart= gräfischen Untertanen, welche bie Bagagewagen und grobes Befchüt geführt, tommen ohne Rok wieber armfelig gurud und ift ihnen ber Mut häßlich bergangen, fagen bon überaus großem Nichts bestoweniger begehrt er von ben armen Leuten micht nur wieder neue Rog, sondern auch ein eilendes hilfsgeld und ruftet sich zu Felb, zu welchem Ende er 2 Regimenter Schweizer begehrt. Wie wir oben icon erwähnt, gieht er ja in Emmenbingen beshalb auch bie Landwehr ein.

Während dies nun in Durlach vorging, wo war Tilly, so fragen wir, und womit hat er fich beschäftigt? Gine Nachricht melbet schon am 9. Mai, daß er ben Redar hinabzieht und ber . Schreiber meint, man habe ja bie babifchen Schiffe. werbe fich einen gelegenen Blat über ben Nedar auswählen und Durlach besuchen. Daß bies nicht fofort geschehen ift, miffen wir von ben Borgangen bei Durlach. Aber eine andere Nachricht von anderer Seite verrät uns, womit Tilly fich beschäftigte. In ber Ranglei bes Markgrafen hatte er einen Brief gefunden, ber ihm die Absicht des Chriftian von Braunschweig verriet. Derfelbe wollte in ber nächften Reit versuchen, an den Main zu tommen, an einer gelegenen Stelle ben Flug überschreiten und

über Oppenheim auf das linke Rheinufer gehen. Ob er wußtedaß Oppenheim in den Händen der Spanier war, wird uns nicht gesagt. Doch war die Besatzung so schwach, sie bestand nur aus 300 Mann, daß der Platz bei einem ernstlichen Angriff binnen

weniger Tage fallen mußte.

Wenn also Mansfeld nach bem Fall von Labenburg rasch abwarts zog und Oppenheim angriff, fo fonnte bie Stadt gefallen fein, bevor Silfe möglich war. Allerbings mußte bann Mansfeld ben Brief bes Braunschweigers fennen. beeilten sich nun beibe Felbherren, Tilly und Corbova, so viel fie konnten, um die Befatung Oppenheims zu verftarten und bie Bereinigung ber feindlichen Beere ju verhindern. Db fie mit bem ganzen Heere nach Oppenheim gingen, wiffen wir nicht, nehmen es auch nicht an. Jebenfalls war die Stellung Tilln's fo, daß er Corbova, welchem bie Verstärfung ber Befagung beis gelegt wird, jeden Augenblid und rechtzeitig zu hilfe kommen konnte, wenn berfelbe von irgend einem Feind bedroht war. Die Berechnung Tilly's und Corbova's erwies sich als richtig. Einige Zeit nachher, am 18. Mai, wollte auch Mansfelb Oppen= heim angreifen und nehmen, allein er erfuhr, bag es zu spät fei und daß die schwache Befatung fich in eine ftarke und wiber= standsfähige verwandelt habe. Die Attenstücke über bas hier Mitgeteilte finden fich im babifchen Staatsarchiv.

Noch wichtiger als diese sind aber andere, die noch kein Schriftsteller berührt und die ihrem Inhalt nach dem Leser vollständig neu sein werden. Die badische Geschichte von Sachs und andere Quellen melden, daß Mansfeld am 23. Mai mit dem Böhmenkönig und dem Markgrafen über den Rhein gezogen, Hagenau entsetzt habe, dann auf dem linken Ufer abwärts gezgangen sei, den Rhein überschritten, Darmstadt überfallen und den Landgraf von Hessen gefangen genommen habe, um ihn zu

bewegen, daß er fich ihnen anschließe.

Wenn nun Tilly turz vorher mit Cordova sich dort aufshielt, so sollte man meinen, beibe müßten ihren treuen Anhänger und Bundesgenossen schügen und verteidigen. Allein sie thun es nicht. Den Grund hierzu erfahren wir aber aus Weingarten bei Offenburg, wo wahrscheinlich Kapuziner waren und wo unterdem 22. Mai Folgendes nach Konstanz gemeldet wird. Gin baierischer Sekretarius, der per Post nach München geht, teilt mit, daß die in Hagenau liegende Besatung Mansfeld's, bestängt durch das heer des Erzherzogs Leopold, sich auf

Unterhandlungen eingelassen habe, weil sie sich keine zwei Tage mehr halten konnte. Sie wollten die Stadt übergeben, wenn sie mit Sad und Back abziehen dürften. Der Erzherzog geht auf diese Bedingung nicht ein. Und siehe, unterdessen zieht Mansfeld mit seiner ganzen Armee und mit aller Artillerie über den Rhein, marschiert Tag und Nacht und wenn ein ehrslicher Mann aus Kronweißendurg nicht Meldung gethan, so wäre alles daraufgegangen und der Erzherzog vielleicht selbst gefangen worden. Die ganze Artillerie und Munition wäre in Mansfeld's Hände gefallen, wenn nicht das Regiment Schauensburg sich geschlagen hätte. Dieser Widerstand bewirkte, daß nur 2 Geschüge, 20 Munitionswagen und der vorhandene Proviant in seine Hände sieden.

In demselben Aftenstück wird weiter berichtet, Tillh sei dem Mansselb auf dem Fuß nachgezogen, um ihn zu verfolgen, Mansseselb habe aber noch rechtzeitig die Brücke abgeworfen und weil er 22 000 Mann zu Fuß und Roß hatte, so fühlten sich Tillh und Cordova zu schwach und namentlich an Reiterei, um den Rhein zu überschreiten. Deshalb zogen sie direkt auf Durslach los.

Die Nachschrift bes Aftenstückes lautet: es ist seither die Nachricht eingegangen, daß Tilly Durlach eingenommen, daß auch Erzherzog Leopold dem Markgrafen ins Land gefallen. Die Nachricht von der Ginnahme Durlachs wird auch von Freiburg am 25. Mai berichtet und zwar also: Heute ist von Breisach ein Geschrei kommen, als sollte Baiern Durlach eingenommen haben. Da aber eine andere Notiz dahin lautet, der Böhmenstönig sei mit dem Markgrafen dei Lichtenau über den Rhein gegangen, so würde sich folgender Sachverhalt ergeben.

Mansfeld, zu welchem sich bereits einzelne Teile des babischen Heeres geflüchtet hatten, erobert am 8. Mai Labenburg und versieht dasselbe mit einer tüchtigen Besatung. Tilly wollte der bedrängten Stadt zu hilfe kommen und zieht deshalb schon am 9. Mai den Neckar herab. Bald vernimmt er, daß Laden-burg gefallen sei. Da nun Mansfeld zwischen dem sesteelberg, Ladenburg und Mannheim steht, so ist er unangreisbar. Fürchtet er seinen stärkeren Gegner, so wirft er sich entweder nach Mannheim oder Heibelberg und wären dann solche Städte nur mit einem sehr großen Heere einzuschließen. Beil man bieses nicht vermag, zieht man, dem Gegner verborgen, durch den Obenwald abwärts gegen den Rhein, scheinbar um Berstärkungen

an sich zu ziehen, benn bahin lautet auch ein Gerücht, in ber That aber, um Oppenheim mit einer starken Besatzung zu verssehen. Dieses Geschäft ist etwa am 14. ober 15. Mai vollsbracht. Jetzt vernimmt man die Botschaft, Mansselb sei von Labenburg landauswärts gezogen, um Durlach näher zu sein. Bereits war der alte Markgraf wieder dort und schrieb schon am 13. Mai den unten angeführten Brief an den Markgrafen Joachim Ernst von Brandenburg, daß er wieder ins Feld ziehen wolle.

Auch dieses Gerücht kommt rasch zu Tilly's Ohren. Deshalb bricht er mit Cordova schnell auf, zieht im Rheinthal aufwärts und überschreitet den Neckar. Das Wo lassen wir unbestimmt. Gerade als Mansfeld von seinem Kommen erfährt, erhält er die bedenkliche Nachricht von Hagenau. Da er sich aber trot der Verbindung mit dem neuen markgräflichen Heer bem ligistischen Gegner nicht gewachsen fühlt, so geht er rasch über den Rhein.

Kaum ist die Brücke abgebrochen, so steht am andern User schon Tilly und da derselbe hier zu spät kommt, so zieht er rasch auf Durlach los. Dort weilen noch der Markgraf und der Böhmenkönig. Kaum haben sie von Tilly's Herannahen vernommen, so eilen sie rasch rheinauswärts und gelangen über Lichtenau bei Mansfeld wohlbehalten an.

Gerade also in dem Augenblick, als der Markgraf Friedrich fich in Durlach, Stein und Pforzheim hulbigen ließ oder als

die Huldigung geschehen mar, tam Tilly an.

So wird denn durch dieses wichtige Aftenstück unsere Sache gefördert. Man hat sich ja überall bestrebt, nachzuweisen, daß möglichst wenig von dem wahr sei, was Ernst Ludwig Deimling erzählt. Nun hat man auch behauptet, die Nachricht desselben, daß Tilly balb nach der Schlacht hier gewesen und die Stadt wider allgemeines Erwarten milde behandelt, sei unwahr, weil berselbe von Wimpfen aus nordwärts marschiert und Baden nicht berührt habe.

Es wird aber keines besondern Beweises bedürfen, anzunehmen, daß wenn Tilly in Durlach war, seine Truppen auch Pforzheim besetzen. Dies ist um so mehr richtig, als uns ja unter den Gründen, die den Markgrafen zum Kampf nötigten, auch der aufgeführt wurde, daß die große Menge Truppen, die Monate lang rings um Durlach lag, die Lebensmittel furchtbar verteuerten. Tilly's Aufenthalt hier fällt also unmittelbar nach bem 23. Mai. Aber er dauert nicht lange, benn seine Gegner machen einen neuen Schachzug. Am 27. Mai sind der Böhmenkönig und der Markgraf noch in Speier, aber ihre Truppen stehen bereits abwärts dis Worms und es erfolgt nun rasch nach dem 30. Mai der Zug nach Darmstadt.

Als Tilly von ber schlimmen Lage bes Landgrafen hört, bricht er fogleich auf, um ihm zu helfen. Aus ber Gefangenfcaft tann er ihn zwar nicht befreien, aber er vertreibt ben Mansfeld und ben Markgrafen, so baß sie nach Mannheim gurudkehren und ben gefangenen Landgrafen babin mitnehmen. wiederholen ben Fehler, ben fie beim Rriegerat zu Schwaigern gemacht hatten, noch einmal in anderer Form. Wenn fie Tilly und Cordova nicht gewachfen waren, fo mußten fie von Darmftabt nordwärts marichieren, bis fie fich mit Christian von Braunschweig Aber bas thaten fie nicht. Mansfelb mar vereinigen konnten. baran nicht ichulb, benn er zeigt fich ja im Felb außerft geschickt, alle möglichen Schachzuge zu machen. Defhalb tann bie Schulb nur an bem Churfürften und bem Martgrafen liegen. Sie wollten, wenn man fo fagen will, einen gefetlichen Rrieg führen. fie nach Norden giengen, mußten fie durch das Gebiet von Freunden und Feinden geben und konnten nicht lange fragen, ob der Durch= zug erlaubt fei, benn Tilly war nahe. Und boch hätten fie fich fagen muffen, baß fie bereits bie Grenze bes Rechts und ber Befetlichkeit langft überschritten hatten, wenn man in Erwägung gieht, mas fie gegen ben Bischof von Speier und ben Landarafen von Heffen-Darmstadt gethan hatten. Go geben sie nach Mannheim, um bort Christian von Braunschweig zu erwarten. er tam nach ber am 20. Juni geschlagenen, für ihn höchst unglücklichen Schlacht bon Höchst mit ben Trümmern seines Die Rube in Mannheim hat ihnen aber in verschiedener Beziehung geschabet. Sie mußten bas Beer jedenfalls mit großen Roften erhalten, benn burch bie Rämpfe und Truppenanhäufungen schon im vorigen Sahr wurden die Lebensmittel teuer. Die von England und ben Freunden gespendeten Belber ichmolzen gusammen. Waren die Truppen Mansfelds an Nehmen und Blündern ge= wöhnt, die Soldaten bes Braunschweigers verstanden es momöglich noch beffer. Daß es bem rechtlich gefinnten, eblen Martgrafen in folder Gefellicaft nicht gefiel, ift begreiflich. halb schreibt er am 22. Juni an General-Oberft Bleidard von Belmftatt, bag ihm bei bem betrübten Buftand feiner Staaten und des deutschen Baterlandes nichts übrig bleibe, als die Baffen niederzulegen. Er befahl zugleich demselben, das Geschützund die andern Ariegsgerätschaften samt Bagage und Munition unter Bededung seiner Reiter nach Schrödh (Leopoldshafen) zu schieden, von wo aus er die Weiterbringung besorgen werde. Mit den Soldaten solle er abrechnen. Er solle keine mit in die Markgrafschaft bringen wegen Mangel an Lebensmitteln und damit der Kaiser die mit seinem Sohne Friedrich begonnenen Unters

banblimgen nicht abbreche.

Das ift ber lette Befehl, mit bem ber friegstüchtige, recht= lich gefinnte, patriotische, ritterliche Fürft Abschied nimmt von ben Mit großer Begeifterung und festem Bertrauen auf die Bute feiner Sache mar er in bas Gelb gezogen; nach zwei Monaten muß er alle seine Soffnungen begraben, benn er fieht fich überall getäuscht. Doch mas er prophetisch bem Erzherzog Leopold nicht lange bor feinem Muszug geichrieben, bas ift über das Maaß erfüllt worden. Rach ichwerem, blutigem Kampf, nach fast vollständiger Erichöpfung ber beiberfeitigen Rrafte, unifte ber Kaifer bewilligen, mas die Hauptursache des Kampfes mar. Er mußte bie Rechte ber beutichen Fürsten nicht nur anerkennen in ihrem alten Beftand, fondern fogar biefelben erweitert fehen. Er mußte bie Gemiffensfreiheit gemahren für bas beutiche Reich, und wenn er auch den Protestantismus in seinen Erbstaaten unterbrückt hatte, er hatte bafür ein verarmtes, vermüstetes Land und mußte bie Mitregierung frember Mächte in Deutschland bulben, welche die Kaisermacht immer mehr schwächte und endlich den Untergang berfelben herbeiführte.

Wir fügen hier zum Schluß ben Brief Georg Friedrich's bei, ben er an Markgraf Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach

geschrieben und ber also lautet:

"E. L. mögen nicht verhalten, daß wir heute 8 Tage mit dem Feinde, weil derselbe uns und unserer Armee so hart zugesett, schlagen müssen, und ob wir wohl uns die fünftige Nacht durchetwas zu verschanzen gemeint, hat doch solches, weil beide Generale, Cordova und Tilly, so hart auf uns gedrungen, nicht geschehen können, da wir dann zwar bekennen, daß wir uns reblich und zwei Tage lang gewehret, scharmutieren, retirieren und das Feld räumen müssen, welches ohne sonders großen Verslust abgangen, außer daß die Artillerie und etlich Partgeld, welches doch wohl zu verschmerzen und hoffentlich in's Kinftige wiederum einzubringen, dahinten verblieb. Sintemal, wo auf

unfrer Seite Einer, seind bem Gegenteil drei oder vier erlegt worden. Und endlich haben wir von hohen Offizieren niemand verloren als den hochgeborenen Fürsten, unsern lieben Oheim und Schwager, Herrn Magnus, Herzog zu Württemberg und den Pfalzgraf von Birkenfeld, welches uns herzlich lait thut. Weil aber hochgedachtem Herzog dieser Fall in dem Beruf, so sie Gott und dem Baterland gedient, begegnet, sind dieselben mit gutem Gewissen, Ehr' und Reputation aus dieser Welt geschieden. Haben deshalb nicht unterlassen, unfre Truppen so viel möglich wiederum zu sammeln und sind Willens nächster Tage, beliebt's Gott, wiederum zu Feld zu begeben. Darnach wir aber ganz und gar um unsre guten Pferde gekommen, so ersuchen wir E. D. hiermit, daß dieselben mit guten, zu solchem Handel tauglichen Pferden freundlich aushelsen wollen, das wir uns bei zu besgebenden Occassionen freundlich zu beschaffen erbötig verbleiben.

Datum. Karlsburg, ben 3. Mai (13. Mai) 1622."

Georg Friedrich, Markgraf von Baben. Dieser Brief, welchen wir mit unbedeutenden, bier nicht in Betracht fommenden Auslassungen wiedergegeben haben, wird bon manchen Forschern wie ein Bericht über bie Schlacht von Wimpfen betrachtet und barin, meinen fie, mußte Etwas von ben 400 Pforzheimern fteben. Wie man etwas bergleichen erwarten fann. verstehen wir nicht. 3med bes Briefes ift, um Bferbe gu bitten. Da aber ber Markgraf gleichsam eine Ginleitung zu bieser Bitte schreiben muß, so giebt er eine folche, die zwar nicht die Unwahr= heit fagt, aber bon feinen Berluften wo möglich schweigt. fichtlich verweilt er lang bei bem Tobe ber beiben hohen Fürsten, bie gefallen find, und mag ihm berfelbe nahe gegangen sein. Aber über ben Hergang ber Schlacht fagte er burchaus nichts. Er redet von dem Berluft der Artillerie als etwas Geringem und boch preisen die Gegner diese Geschütze als herrlich und befennen, daß ber Markgraf ihnen hier überlegen war. Bon bem Berluft feiner Wagenburg, feinen Brudenwagen famt Schiffen, von seinen 400 Bepad= und Bagagewagen fagt er fein Wort. Er hat nur etlich Bartgelb verloren und boch hätte baffelbe, wie ein Berichterstatter fagt, hingereicht, um fein beer zwei Monate zu bezahlen. Selbst seinen positiven Aussagen werben wir nicht überall gang und boll beistimmen können.

Auf der einen Seite vergrößert er und liebt die Hyperbel, wie ja Jeder thut, der seinen Berlust verdecken oder entschuldigen will. Daß die Feinde 3—4 Mann verloren haben bis er einen,

mag am Anfang ber Schlacht ziemlich richtig gewesen fein, aber am Enbe berfelben ift es nicht mehr richtig.

Der Markgraf gefteht nicht ein, bag er von bem Rommen Corpoda's nichts gewußt und boch behaupten bies zwei gut unterrichtete Quellen mehrmals. Er fagt, er habe fich nicht berichangen konnen, mahrend wir wieder vernehmen, bag er es ge= tonnt, wenn er es gewollt. Absichtlich ift biefe Stelle mohl untlar gefaßt und foll wohl beißen, daß, wenn er am 6. Dai noch Zeit behalten hatte, er über Nacht fich verschanzt hatte.

Wenn nun der Markgraf von seinen Verluften an Mannschaft überhaupt nicht rebet, weshalb foll er ben Tob ber 400 Bforzheimer besonders ermähnen, um dem Empfänger bes Briefes bamit auszudruden, baß feine Behauptung, ber Reind habe 3-4 Mann auf je einen Babenfer verloren, nicht richtig fei? Ueberdies ift es eine Thatsache, daß bei jedem Rudgug einige Fähnlein geopfert werben. Das Gleiche tann ja auch in ber Schlacht geschen, wenn eine Batterie ober Bohe erfturmt wird.

Wenn aber die Pforzheimer etwas besonderes gethan, so war diefe Erinnerung mahrhaftig feine angenehme. Denn ber Markgraf hatte ein weiches, ebles Gemüt und war für seine Untertanen sehr besorgt, und ba seine Familie und zum großen Teil feine Rate ihn bom Rampfe hatten abhalten wollen und da außerbem seine Generale ihm nicht geraten hatten, auf bem Blat zu schlagen, wo er es that und für das Berichanzen bes Lagers gestimmt, soweit bies in Gile geschehen tonnte, und gewiß auch für Berichangen ber Geschütze, ber Markgraf aber in allen biesen Studen nach seinem eigenen Sinn und Plan gehandelt hatte, so mußte jede Erinnerung an die Schlacht ihn tief schmerzen. Deshalb kommen wir zu bem umgekehrten Schluß, wie bie Herren Kritifer: wenn ber Markgraf Alles ichrieb und eingestand, fo mußte er von ben Bierhundert schweigen, weil die Erinnerung an biefen Berluft, an biefe Aufopferung ihm fehr bitter war.

Die That ber Bierhundert hatte etwas Rührendes, etwas Erschütternbes für ihn, und wenn er auch bie Pforzheimer nicht vergaß und die gefallenen Helden ehrte und liebte, er wollte an ihren Tob nicht erinnert fein, weil er bie Regeln ber Rriegs= tunft, die er so gut kannte, nicht beachtet und zu fehr auf ben

Siea vertraut hatte.

## XIV.

Gründe, westhalb die Shat der Vierhundert fast ganz vergessen wurde. Die Veweise für dieselbe im Sanfbuch. Beichen, welche auf die Konscription hindenten. Verzeichnis der gefallenen sedigen Söhne und der Bürger.

Dem Markgrafen ward es unmöglich, den Pforzheimern einen Beweis seiner Liebe zu geben. Er mußte das Land verlassen und stirbt 1638, also lange vor Schluß des blutigen Krieges. Auch sein Land ist nach der Schlacht zum Schweigen verurteilt. Wer will Feste feiern, wenn man geschlagen worden ist? Hat man auch die größte Tapferkeit bewiesen, wer will es glauben? Jedes Preisen, jede laute Kunde sicht wie übertriebenes Selbstlob aus. Aber es giebt noch andere wichtigere Gründe, die Schweigen gebieten. Das ist der mächtige, siegreiche Feind.

Hören wir nur Ernst Ludwig Deimling, was er insofern sagt: "Witwen und Waisen irrten in der Stadt umher und ersstehen Trost und Hisse dei den übrigen Bürgern. Bedauern, Mitseid und Thränen war Alles, was man gewähren konnte. Eine jede Familie hatte einen Sohn, Freund, Bruder oder Bater zu beklagen. Die Erwartung eines aufgebrachten Feindes vor der Stadt ließ hier dem Mitseid keinen weiteren Raum. Alle Gedanken beschäftigten sich mit der grausamen Rache des Generals Tilly, die er wegen seines Berlustes an den übrigen Pforzsheimern nehmen möchte."

Wenn man nicht einmal Augen, Ohr und ein Herz hatte für die armen Berlassenen, wie sollte man an die Berherrlichung der Gefallenen denken? Tilly wußte allerdings die Tapferkeit zu schätzen und hielt, da er wirklich balb nach der Schlacht hierher kam, die Bürgerschaft wider alles Erwarten leidlich und gestattete weder Brand noch Plünderung. Sonst ist aber beides

in reichem Mage rings um Pforgheim vorgetommen.

Aber ber Stadt bleibt es wohl auch nicht erspart, als 1624 die Bürger es wagen, einen Tag lang gegen Tilly sich zu verteibigen. Da kostet es manche blutige Opfer nach dem Einzug des grimmigen Feindes. Kaum ist der Feind fort, kehrt Hungersnot und Vest ein.

Tilly kehrt 1627 wieder mit dem Auftrag, Baden bußen zu lassen. Da ist mahrhaftig keine Zeit zum Jubel. Derselbe könnte beginnen, als die Schweden kommen, allein es werden neue große Opfer verlangt, nicht nur an Geld und Proviant,

fonbern auch an Mannichaft.

Unterbessen haben aber auch die Thaten auf dem blutigen Kriegstheater die Thaten der Bierhundert vergessen gemacht. Etwas mehr als 2 Monate nach der Schlacht von Wimpsen wird Christian von Braunschweig bei Höchst von Tilly geschlagen mit einem Verlust von 8000 Mann, welche teils im Kampse, teils auf der Flucht zu Grunde gingen. Das war die Hälste des ganzen Heeres. Das Kriegsmaterial gieng ganz verloren. Im nächsten Jahre am 6. August steht derselbe Christian von Braunschweig dei Stadtlohe in Westfalen mit 21 000 Mann. Er wird wieder geschlagen, verliert an Toten 6000, an Gesfangenen 4000 Mann. Die Schlacht Mansseld's an der Dessauer Brück, sowie der Sieg Tilly's gegen den Dänenkönig Christian IV. bei Lutter am Barrenberg übergehen wir. Ebenso den Untergang Magdeburgs und den ersten großen Sieg Gustav Adolfs bei Leipzig.

Dagegen heben wir hervor die Schlacht bei Lügen, in welcher der große König seine Heldenseele außhaucht. Schiller berichtet von dem Kampf, der sich dort entspann, wo der König siel, Folgendes. Das ganze gelbe Regiment, als das trefslichste von allen, die an diesem Tage Beweise ihres Heldenmutes gaben, lag tot dahin gestreckt und bedeckte noch in derselben schönen Ordnung den Wahlplat, den es lebend mit so standhaftem Mute behauptet hatte. Ein ähnliches Los traf ein anderes, blaues Regiment, welches Graf Piccolomini mit der kaiserlichen Keiterei nach dem wütendsten Kampf zu Boden warf. Hier haben mindestens 3—4000 Mann ihrem gefallenen König ein großes Totenopfer höchster Liebe gebracht. Was wollen dem gegenüber die 400 Pforzheimer bedeuten?

Digitized by Google

Da aber die letten großen Schlachten und Kämpfe alle im Rorden ftattgefunden, fo berühren wir gum Schluß nur noch bie eine Schlacht von Nördlingen, wo 35 000 Raiferliche gegen 24 000 Schweben ftritten und einen glanzenben Sieg erlangten. Mehr als ein Drittel bes schwedischen Beeres blieb tot auf bem Schlachtfelb, 6000 Mann wurden gefangen, 300 Jahnen ber Ravallerie, achtzig Kanonen, nebst 1200 Bferden genommen. Berhältnismäßig fielen in biefer Schlacht wenigstens ebensoviele Bforzheimer als bei Wimpfen.

Mer wollte beshalb die Vierhundert besonders preisen? Ueberhaupt bie ganze Zeit bes 30jährigen Krieges hatte Riemand weder Zeit noch Luft und Kraft. Die Feier von großen Belbenthaten fest Begeifterung, eine frifche, freudige Stimmung voraus, während jest die Menge kaum das Leben friftete, jeden Tag geplagt und gequalt warb. Man pries die gludlich, welchen

zu sterben vergönnt war.

Nach dem Ende des Krieges mußte erst Erholung eintreten und das deutsche Bolt an Bahl und Kraft erftarken, bevor eine vaterländische Begeifterung Plat greifen konnte. Kaum war hierzu in den Kriegen mit den Türken ein schwacher Unfang gemacht, als Ludwig XIV. die ganze Gegend am Ober= und Rieberrhein verheeren und Stadte und Dorfer verbrennen ließ. Un vielen Orten war der Jammer und bas Glend ebenso groß

ober größer als im 30jährigen Rrieg.

Auch Pforzheim und Umgegend wurden schwer heimgesucht und gerade jest alle die Urfunden verbrannt und zerstört, welche über ben Tob ber Bierhundert hatten Ausfunft geben fonnen. Da ist es wohl begreiflich, daß die That der Bierhundert so unbekannt blieb. Uebrigens war fie ja in ben ersten Urkunden über die Schlacht bei Wimpfen verzeichnet und angedeutet und hat erft das jezige Jahrhundert angefangen, an der Thatfache zu zweifeln und zwar von 1834 an, wo den Bierhundert von bem begeisterten, dankbaren Großherzog Leopold am 6. Mai ein Deutmal in ber hiefigen Schloftirche gefett wurde. Bon ba an wurde querft angeblich nachgewiesen, daß Pforzheim um 1600 nur 600 Burger gehabt habe. Auch ber Stammbaum ber Familie Deimling spielt bei ber vorgenommenen Rritit eine gewisse Rolle, aber ber Thatsache zum Schaben, weil er falsch aufgestellt mar.

Obgleich die schriftlichen Berichte und Notigen durch Pforgheims herbes Geschick alle vernichtet wurden, alle wichtigen Aften auf dem Rathaus, auf Amt und Gericht, sowie die der Regierung in Durlach mit wenigen Ausnahmen, sowie alle Kirchensbücher dis auf ein einziges, so ist die Kunde der That lebendig geblieben. Sigmund Gehres, der in seiner 1792 erschienenen Chronif sich als Pforzheimer bekennt, hält es für Pflicht, wasseine Borfahren gethan und was noch kein Geschichtscher vollttändig beschrieben hat, nach den einzelnen gedrucken und vielen handschriftlichen Quellen dem unverdienten Lose der Bergessenheit zu entreißen. Nach der kurzen Schilderung der That der Viershundert sügt er (S. 124) bei: "Dieselbe ist durch die übereinstimmenden, zum Teil schriftlichen Nachrichten der ältesten bürgerlichen Geschlechter Pforzheims außer allen Zweisel geset und lebt noch jest wie neu in dem Munde der Urenkel."

Diese Aussage sindet sogar heute noch ihre Bestätigung und es werden von älteren Leuten und namentlich von solchen, die für die Sache Interesse haben und von jeher hatten, einzelne Mitzteilungen gemacht, die den Stempel der Wahrheit an sich tragen und die man in die geschichtlichen Notizen aufzunehmen nur Bezbenken trägt, weil man in der Gegenwart zu aller Geschichtserzählung schriftliche Urkunden verlangt, als oh die mündliche Tradition unter allen Umständen nur Fabeln und Märchen bez

richten könnte.

Behen wir nun über zu den Beweisen, welche fich aus dem

Taufbuch ergeben, fo läßt fich Folgendes feftstellen:

Vor 1622 werden fortwährend Hauptleute erwähnt, beren Namen früher schon angeführt wurden, und zwar sogleich von 1607 an drei nebeneinander. Nach 1623 kommt kein einziger mehr vor. Das ist ein sicheres Zeichen, daß in militärischen Dingen eine Veränderung vorgegangen oder ein Stillstand einzetreten ist.

Junker Karpfenzan, von 1618 an ernannter Kriegshauptsmann, um ein Fähnlein anzuwerben, beweist, daß hier Material zum Anwerben sich findet. In der ganzen großen Flößerzunft, die mindestens 400 Bürger umfaßt, ist Geschäftsstodung eingestreten und deshalb ist Mancher genötigt, sich als Solbat answerben zu lassen, weil er in anderer Beise sein Brot nicht mehr verdienen kann.

Ein brittes auffallendes Zeichen ist die große Zahl der Ehen, welche nur ein Kind zählen. Diese Bürger verschwinden fast alle und steht die Kinderzahl mit der Konscription im Zussammenhang, da in der dermaligen Zeit die eigene Familie und



Berwandtschaft für die Versorgung der Witwen und Waisen einstreten mußte, und nicht die Stadtgemeinde. Wenn man aber behaupten wollte, daß die Einkinderehe noch kein Beweiß für den Tod der Bürger sei, so läßt sich dagegen einwenden, daß ein großer Teil dieser Bürger nach 1622 als Tauspaten kommen würden und müßten, wenn sie nicht gefallen wären.

Und dies wäre um so mehr zu erwarten, als nach 1622 bei Taufen häusig mehr Frauen auftreten als Männer. Namentlich ift auffallend, daß Unna Maria, die Witwe des reichen Kaufsmanns Johann Jacob Kärcher, dis 1646 unendlich oft jedes Jahr Patenstelle übernimmt, namentlich gerade unmittelbar nach der Schlacht. Dies ist ein Fall, dem kein ähnlicher aus der

porigen Beit an bie Seite gefest werben fann.

Wenn ein Pate stirbt, so ist bessen Witwe höchstens noch in den Familien Patin, wo sie es vorher schon war. Bon neuen Patenschaften ist keine Rede. Dies ist bei Anna Maria Kärcher ganz anders, und zwar weil es an Leuten fehlt, welche Patenstelle übernehmen wollen. Dieser Ausnahme tritt noch eine andere zur Seite. Eine ganze Anzahl älterer Männer werden nach 1622 zu Paten gewählt, die schon hoch bejahrt sind. Georg und Rudolf Deimling, die beide verheiratet und beren Kinder schon vor 1607 getauft sind, werden jetzt erst zu Paten genommen, nachdem sie mindestens das 50. Lebensjahr überschritten haben. Sebenso wird uns jetzt der Orgelbauer Schweizer erwähnt, dessen Frau schon 1610 Patenstelle versieht. Erst 1625 bedarf man des Dienstes wieder.

Diese Erscheinung forbert auf, um so mehr auf eine weitere Anzahl von Bürgern zu achten, welche mehrere Kinder haben, aber nirgends als Taufpaten erscheinen. Bon Mauchen kann man nach den Taufpaten, die sie haben, mit aller Gewisheit behaupten, daß sie nach 1622, wenn sie auch nicht mehr taufen ließen, doch als Taufpaten wieder zur Erscheinung kommen müßten. Hießen, den zum Beispiel ein Johann Jacob und Otto Beck.

Insbesondere ist auffallend, daß alle 17 Bäter spurlos verschwinden, bei welchen Bürgermeister Bechtold Deimling Pate ist mit Ausnahme von zwei. Dieselben sind Lorenz Seiter, Franz Jaiß, Christof Güntersdörfer, Hans Frauenpreiß, Claus Manz, Wilhelm Widmann, Hans Jacob Steiger, Jacob Gernet, Michael Wetstein, Christof Tranz, Matth. Schaidle, Hans Jacob, Hans Jacob Beck, Hans Scheffer, Hans Bithgrold, Georg Brandtle und Hans Buck. Unter diesen bleiben nur Hans Buck und Christof

Traus am Leben. Doch könnte auch Hand Bud noch gefallen sein. Und es ist der Fall, wenn nämlich der 1625 genannte Tauspate Johannes Bud nicht ein und derselbe ist, wie der, bei welchem Deimling Batenstelle vertritt. Und möglich wäre schon, daß noch ein alter Hans Bud, der sonst noch nicht als Bate vorkam, jest wie Anna Maria Kärcher um Batenschaft gebeten worden wäre. Zu den Bürgern, dei welchen Bechtold Deimling Bate ist, kommen noch zwei weitere Bürger hinzu, Jacob Röcklein und Pans Rus, welche seine Dochter Magdalena zur Patin haben. Auch diese verschwinden spurlos. Ja auch einer seiner Mitpaten, Georg Heinzelmann.

Bir haben früher von der Menge Ihen geredet, die alle nur ein Kind aufzuweisen haben und darin einen Hinweis und Beweis für die Konscrivtion gesunden. Sine Insammenstellung aller Ramen wird nicht notwendig sein, dagegen möchten ein oder zwei Beisviele genügen, um diesen Beweis kräftig zu küren. Bir wählen bierzu das Jahr 1618. Unter den Vätern der 126 Kinder, die getanst werden, besinden sich 34 neue Taufväter, von denen wir also annehmen können, daß sie 1617 in die Ihe getreten. Diese Jahl teilt sich sast ganz genan in zwei Lälften. Die Sinen haben eine größere Anzahl von Kindern, überleben aber anch das Jahr 1622 und werden da und dort anch als Tausvaten erwähnt. Die Anderen haben meistens 1 Kind, verschwinden nach 1622 und bei keiner Tause kommt irgend ein Kanne derselben vor. Es sind solgende:

|             |                       |      | 9   |                 |             |
|-------------|-----------------------|------|-----|-----------------|-------------|
|             | Ucberichende. Kinde   | rabl |     | Gefallene.      | Kimberzahl. |
| 1)          | Schopf, Lang Zac.     | 5    | 11  | Balirer, Beit   | 2           |
| 2)          | Permann, Pans         | 7    | 2,  | Pfoit, Johann   | 1           |
| 3)          | Siegele, Dans         | 8    | 3,  | Schurz, Johann  | : 1         |
|             | Enderie, Dans         | Ŧ    |     | Rebrer, Da. 80  |             |
| 31          | Abrecht, Beter        | б    |     | Reufum, Balent  |             |
| 6,          | Deimling, Bechwid     | \$   | 6)  | Wech, Marrin    | 1           |
|             | Nierhammer            | 7    |     | Rapp, Christof  | 1           |
| 31          | Baumhauer, Peter      | 3    | 8   | Merfle, Bhilipp | 2           |
|             | Faitnatic, Peter      | 3    | 9)  | Karcher, Bernha | ard 2       |
| <b>:</b> .) | dens Lak              | 3    | 10: | Egeberger, Mid  | <b>5.</b> 1 |
|             | Taxer, Andrews        | Ŧ    |     | Engelbard, Joh  |             |
| 13)         | Diftinger, Da. Joach. | ri i |     | Landswing, G.   |             |
| 13)         | M. Barchold, Joi.,    | 1    |     | Run, Hans       | 1           |
|             | Tiac.                 |      |     | Beck. Christof  | 1           |
|             |                       |      |     |                 |             |

|     | Ueberlebende.    | Kinderzahl. | Gefallene.           | Kinderzahl. |
|-----|------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 14) | Börlin, Nifolaus | 4           | 15) Kieffer, Ulrich  | 1           |
| 15) | Hartmann, Hs. C  | onr. 5      | 16) Göttlin, Leonhar | <b>b</b> 2  |
| 16) | Mayer, Ludwig    | 7           | 17) Hawert, Paul     | 1           |
| •   |                  | •           | 18) Melter, Hans 3   | ac. 1       |

Unter den Ueberlebenden fällt noch Diakonus Barthold weg, welcher bei der Konscription nicht zu rechnen ist. Da wir nun schon früher nachgewiesen haben, daß nach dem Procentsat der Geburten etwa 45 Paar jährlich heiraten könnten, so lebten von den Heiratenden des Jahres 1617 nur ein drittel mit 15 Bürgern über das Jahr 1622 hinaus, alle Uebrigen fallen.

Das Jahr 1619 zeigt uns ein ähnliches Bilb.

| •           | Ueberlebende. Rin      | derzahl. |     | Gefallene.       | Kinderzahl. |
|-------------|------------------------|----------|-----|------------------|-------------|
| 1)          | Mitschbörfer, Phil.    | 10       | 1)  | Bauer, Hans      | 1           |
|             | Uebelhör, Jerg         |          |     | Ros, Hans Wol    | f 1         |
| 3)          | Eichelin, Rudolf       | 4        | 3)  | Bäuerle, Beter   | 1           |
| 4)          | Müller, Hans Jacob     | 3        | 4)  | Schmidt, Lorenz  |             |
| 5)          | Klot, Mathias          | 5        | 5)  | Schneiber, Marti | n 1         |
| 6)          | Kehrer, Hs. Joachim    | 9        | 6)  | Geiger, Beit     | <b>2</b>    |
|             | Beck, Hans             | 8        | 7)  | Reich, Peter     | 1           |
|             | Spindler, Michael      |          | 8)  | Ulrich, Hans Jö  | rg 1        |
|             | Herterich, Bernhard    |          |     | Mitschbörfer, Mi | d). 1       |
| 10)         | Feldner, Martin        | 7        |     | Dietz, Michael   | 1           |
|             | Gremp, Jacob           |          | 11) | Leng, Mich. Bete | er 3        |
| 12)         | Pfeiffer, Bet. Marcell | [ 2      |     | Mayer, Marx      | 1           |
| 13)         | Ruprecht, Hs. Jacob    | 5        |     | Opferkuch, Marti |             |
|             | Kistler, Georg         | 4        |     | Beck, Otto       | 3           |
| <b>1</b> 5) | Heint, Chriftof Mag.   | . 2      |     | Bithgrold, Hans  | 2           |
| 16)         | Bauer, Georg           | 6        | 16) | Greiß, Michael   | 1           |
| 17)         | Korn, Hans             | 10       |     |                  |             |
| 18)         | Abrecht, Philipp       | 7        |     |                  |             |
| 19)         | Fischer, Hans .        | 4        |     |                  |             |
|             |                        |          |     |                  |             |

Wieber haben die Fallenden meistens nur ein Kind. Zur Hälfte sehlen drei Namen. Wenn wir aber bedenken, daß der Jojährige Krieg schon begonnen hat, so begreifen wir, daß Mancher und namentlich die Konscribirten mit dem Heiraten zuwarteten.

Diese Nachweisungen aus 2 Jahrgängen mögen genügen, um barzuthun, baß auch für Pforzheim bas Konscriptionssystem in Anwendung kam wie an andern Orten und daß, wer nicht in ber Leibgarbe biente, in ein anderes Fähnlein eintreten mußte. Ja das Resultat, welches das Taufbuch ergibt, führt uns dazu, das Gegenteil zu behaupten von dem, was die Kritiker behauptet haben. Während sie nämlich bisher erklärten, daß keine 400 Pforzheimer gefallen sein könnten, weil die Stadt dazu viel zu wenig Einwohner hatte, liefert uns das Taufbuch eine so große Menge von Namen, daß die Zahl 400 weit überschritten wird. Wenn wir aber die Alkstadt hinzunehmen, deren Einwohnerzahl wir zu einem Fünftel der Stadt berechnet haben, so wird sogar die Zahl 600 überschritten.

Zunächst soll es nun unsere Aufgabe sein, die Bäter zussammenzustellen, welche von 1607 an bis über 1622 hinaus als Taufpaten vorkommen nebst ihren Frauen. Defters werden auch Töchter erwähnt. Ihre Söhne und Töchter sind aber vor 1607 geboren. Während aber die Töchter Patenstelle vertreten, kommen bis zum Jahr 1647 keine Söhne vor. Auch in den späteren Kirchenbüchern fehsen die Namen weitaus der Meisten. Diese Familien starben aus. Es gehören hierher:

1) Aab, Georg. 24) Deimling Balentin. 2) Abel, Hans Jörg. 25) Michael. 3) Aeberer, Georg. 26) Gregor. ,, 4) Arnold, Jacob. 27) Jacob. " 5) Auer, Bartholomäus. 28) Georg. ,, 6) Aurach, Christof. 29) Rudolf. 7) Bahal, Jacob. 30) Dengler, Michael. 8) Bafchlein, Ulrich. 31) Dietheimer, Chriftof. 9) Bechtold, Wendel. 32) Dollinger, Hans. 10) Beter. 33) Dürk, Bans. 11) Hans. 34) Dürr, Hans. 35) Eber, Chriftof. 12) Christof. 13) Blauß ob. Blos, Bartle. 36) Eglolf. 14) Böhm, Jörg. 37) Erhardt, Burkhardt. 15) Branbt, Barthol. 38) Falchner, Georg. 39) Fetterlin. 16) Jacob. 17) Braun, Hans. 40) Firnlein. Claus. 18) Braunwald, Hans. 41) Hans Chriftof. ,, 19) Breitschwert, Johann. 42) Bernhard. " 20) Deg, Albert. 43) Flöter, Hans. 21) Deigeln, Martin. 44) Barthol. 22) Deichler, Hans Jacob. **45**) " Chriftof. 23) Derler, Hans Georg. 46) Fried, Sebaftian.

47) Fris, Jacob. 88) Pfeiffer, Hans. 48) Fundtelin, Ss. Martin. 89) Joachim. 49) Gepp, Georg. 50) Gleßlin, Georg. 90) Rat, Chriftof. 91) Rehm, Hans. 92) Rentschler, Balthassar. 93) " Jörg. 94) " Kaspar. 51) Gößlein, Claus. 52) Grüninger, H. Jacob.
53) Grünwald, Hans.
54) Hansmann, Blafius.
55) Hafenneher, Georg.
56) Heibelin, Joh. Bernh.
57) Hail. 94) 95) Riedt, Hieronymus. 96) Richter, Jörg. 97) Rörer, Hans. 98) Balthassar. 58) Heilighaupt, Lorenz. 99) Simon. 100) Rudolf, Hieronymus. 59) Held, Friedrich. 60) Henninger, Jacob. 101) Sadtreis, Michael. 61) Jeißler. 102) Schaber, Hans. 62) Kauberer, Jacob. 103) Schaupp, Hans. **€**3) Claus. 104) Hs. Joachim. Hs. Jörg. 64) Kautmann, Nicol. 105) Hans. Hans. 65) Reller, Jost. 106) " Hans. 107) " Hans. 108) Schleicher, Dionys. 109) Schlüpfer, Hans. 110) Schmibt, Pancraz. 106) 66) Klot, Lorenz. 67) Anener, Balthaffar. 68) Kraut, Hans. 69) Krebs, Andreas. 111) " H. Mat. 112) Schreiner, Beatus. 70) Künkele, Kaspar. Hs. Matthias. 71) Lang, Mich. Peter. 72) Laur, Hand. 113) Schuster, Hans. 114) Schwab, Ulrich. 115) Schweizer, Jörg, Orgelm. 73) Laux, Kaufmann. 74) Lauter, Jost. 116) Sebaftian, Hans. 117) Seebach, Matthias. 75) Leib, Georg. 76) Leiblein, Jacob. Martin. 77) Leucht ob. Leicht, Heinr. 118) " 119) Selman, Martin. 78) Leißlein, Jacob. 79) Lorenz, Balthaffar. 120) Solender, Morit. 121) Traut, Hand. 122) Waal, Jacob. 80) Logwin, Wolf. 81) Lotterer, Georg. 82) Lubwig, Beatus. 123) Waldauf, Jesaias. 83) Michel, Otto. 124) Walz, Jacob. 84) Mudenfus, Michael. 125) Wenbel, Leonhard. 85) Muschgert, Bernhard. 126) Wefing, Markus. 86) Nonnenmacher, Christof. 127) Wertwein, Sans.

128)

87) Parifer, Nicolaus.

Christof.

129) Wilhelm, Wilhelm.

131) Binfel, Bolf.

130) Winkler.

132) Wölflin, Marz.

Bei allen größeren Geschlechtern, welche uns eine größere 3ahl von Namen bieten, läßt sich durch Bergleichung nicht heraussfinden, welche Bäter gestorben sind, ohne Söhne zu hinterlassen, weil dieselben bei Wimpfen gefallen sind. Bei manchen Familien war es ja leicht festzustellen, wo die Söhne fehlen. Wenn zwei Aab mit einander nur einen Sohn haben, statt drei, so ist es klar, daß einer oder gar zwei bei Wimpsen im Kampse sielen.

Wenn bagegen die Familie Bauer 38 Namen zählt und die Familie Beck 41, so läßt sich durchaus nicht feststellen, wie die Einzelnen von einander abstammen und mit einander verwandt sind. Da werden uns die 1622 nicht weniger als 25 Bauer bekannt, von denen nur drei keine Kinder tausen lassen, also ältere Männer sind. Nun stammen diese 22 Bauer, welche vor 1622 vorkommen, doch nicht alle von den drei älteren Bätern her, die uns bekannt werden. Folglich hat noch eine ganze Anzahl von älteren Bauer's gelebt, die uns nicht bekannt werden. Deshalb läßt sich durchaus nicht übersehen, wie viele ledige Söhne aus diesem großen Geschlecht in der Schlacht bei Wimpsen gekämpft. Die Familien aber, die sich insofern nicht berechnen lassen, sind folgende:

Abrecht, Bauer, Beck, Bub, Buck, Eberle, Erbach, Eichele, Fauler, Feldner, Fischer, Flacht, Frauenpreiß, Geiger. Gerwig, Gremp, Groß, Güntersbörfer, Haftner, Hartmann, Heintz, Herter, Heuschlaff, Jaiß, Jerg, Junginger, Kärcher, Kieffer, Kiehnle, Kurst, Kistler, Koch, Krauß, Landzwing, Mayer, Mäule, Meerswein, Missel, Müller, Kitter, Küdenbrot, Kuf, Schaidlin, Schäffer, Schlecht, Schneiber, Simmerer, Schoch, Sold, Steuble, Stieß, Störer, Weber, Werner, Widmann, Wolf. Diese Familien umsfassen, soweit sie uns bekannt wird, über 1700 Namen umfaßt, so würden auf 1050 Bürger 132 Väter ohne Söhne kommen, auf 650 folglich 82, zusammen 214. Rechnen wir auf je zwei dieser Väter, wie es die Statistit thut, 3 Söhne, so sind 321 ledige Söhne nicht zum Heiraten gekommen und ihre Kamilien sterden aus.

Unter den angeführten Namen sind nur Einige, bei welchen man beim genauen Studium des Taufbuchs schwankend sein kann, ob sie zu den alteingeborenen Pforzheimer Bürgern gehören, ober unmittelbar vor und nach der Schlacht bei Wimpfen sich bas-

Bürgerrecht erworben haben. Es find folgende: Falchner, Fetterlin, Fried, Kneher, Laux, Ludwig, Muschgert, Sebastian. Alle üb= rigen Namen stehen fest und erweisen sich als die von alt=

eingeborenen Bürgern.

Wenn auch von diesen ledigen Bürgerösöhnen einige unter der sogenannten Leibgarde dienten, so war deren Zahl wohl nicht so sehr groß, da, wie wir früher aussührten, bei Einrichtung derselben gewiß nur verheiratete Bürger aufgenommen wurden. Diese Bürger der Leibgarde lassen sich aus dem Tausbuch so ziemlich genau ermitteln. Es scheint, daß nur Bürger der Stadt aufgenommen wurden und daß die Altstadt die Mannschaft für das Reiterfähnlein stellte. Außer den Bürgern, die nur ein Kind haben, und außer den früher angeführten Freunden von Bürgermeister Deimling, lassen sich vortommen und sie würden vortommen, wenn sie nicht gefallen wären und daß überdies ihre Familien aussterben. Wir geben nun das Verzeichnis der Bürger der Leibgarde. Die Familien der Namen, die mit † gezeichnet sind, sterben aus.

| ind,        | fterben aus.           |
|-------------|------------------------|
| 1)          | Abrecht, Beter.        |
| 2)          | " Jacob.               |
| 3)          | Aichelin, Josef.       |
| 4)          | ,, Hand.               |
| 5)          | Aichberger, Michael. + |
| 6)          | Apt, Conrad. +         |
| 7)          | Arzt, Andreas. +       |
| 8)          | Balirer, Beit. +       |
| 9)          | Balmer, Martin.        |
| 10)         | Bauer, Sans Martin.    |
| 11)         | " Jerg.                |
| 12)         |                        |
| 13)         |                        |
| 14)         | " Chriftof.            |
| 15)         |                        |
| 16)         | " Wilhelm              |
| 17)         | Bäuerlein, Beter. +    |
| 18)         | Baner, Grasmus. +      |
| 19)         | " Hans. †              |
| <b>20</b> ) | Bed, Hans.             |
| 21)         | " Otto.                |
|             |                        |

Bans Jacob.

22)

| 23)         | Beck, Otto.             |
|-------------|-------------------------|
| 24)         | Beigeschrot, Sans. +    |
|             | Berberich, Thomas. +    |
|             | Benler, Hans Jacob. +   |
|             | Benel, Jacob. +         |
|             | Binkifer, Michael. +    |
|             | Birtenhart, Conrab. +   |
|             | Bithgrold, Hans. +      |
|             | Blochinger, Theodor. +  |
|             | Brandtle, Georg. +      |
|             | Braun, Hans Lubwig.     |
|             | Breibt, Martin.         |
|             | Breitschwerbt, Beter. + |
|             | Bretsfelber, Wilhelm. + |
|             | Bronner, Georg. +       |
|             | Bub, Joachim.           |
|             | Bud, Beter.             |
|             | Büner, Wolf. †          |
|             | Burkhardt, Karl.        |
| 42)         |                         |
|             | Campeltheuer, Georg. +  |
|             | Carlshöfer, Christof. + |
| ** <i>)</i> | waterpoler, whiling !   |

| 45)         | Claus, Conrad. +                                | 86)         | Gall, Michael.       |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|             | Conrad, Hans. +                                 | <b>87</b> ) | Gebhard, Georg. †    |
| <b>47</b> ) | Cünzele, Jörg, Blattner. +                      | 88)         | Beiger, Chriftof.    |
| <b>4</b> 8) | Cujus, Hans, Maurer.                            | 89)         | " Michael.           |
| <b>49</b> ) | Deimling, Bechtolb.                             | 90)         | " Jacob.             |
|             | Diet, Michael.                                  | 91)         | " Hans.              |
|             | Dreher, Jörg.                                   | 92)         | " Sebastian.         |
| 52)         | Dreier, Hans Wilhelm.                           | 93)         | " Beter.             |
|             | Cberlein, Beter.                                | 94)         | " Hans.              |
| 54)         | " Hans.                                         | 95)         | " Wendel.            |
|             | Gininger, Hans.                                 | 96)         | " Beter.             |
|             | Ederle, Leonhard. +                             | <b>97</b> ) | " Beter.             |
| 57)         | Gifenstüd, Jac. Wilh. +                         | 98)         | " Beter.             |
| <b>5</b> 8) | Gifenftück, Jac. Wilh. +<br>Gifenbeiß, Jacob. + | 99)         | Geiring, Hans. +     |
| 59)         | Engelhardt, Johann. †                           | 100)        | " Pancraz. †         |
|             | Erbach, Jacob. †                                |             | Gerlach, Hans. +     |
| <b>61</b> ) | Ernst, Hans.                                    | 102)        | Gernet, Jacob. †     |
| <b>62</b> ) | Fasart, Abraham.                                |             | Gerwig, Andreas.     |
| 63)         | " Christof.                                     | 104)        | ,, Beter.            |
| 64)         | Fastnacht, Hans.                                | 105)        | " Philipp.           |
| 65)         | " Beter.                                        |             | Glaser, Hans Ulrich. |
| 66)         | Fauler, Zacharias.                              |             | Glink, Martin. †     |
| 67)         | Faulhaber, Hans. +                              |             | Göttlin, Kaspar. †   |
|             | Felbner Sans.                                   | 109)        | ,, Leonhardt. †      |
| 69)         | " Lorenz.                                       | 110)        | Grau, Hans.          |
| 70)         | Fellennagel, Beit. †                            | 111)        | Gremer, Hans. +      |
| 71)         | Fint, Lorenz. +                                 | 112)        | Greulich, Beter. †   |
| 72)         | " Christof. †                                   | 113)        | Gremp, Michael. +    |
| 73)         | ,, Peter. †                                     | 114)        | Groß, Melchior.      |
| 74)         | Fichtler, Hans.                                 | 115)        | " Hans.              |
| <b>75</b> ) | Fischer, Gall.                                  | 116)        | Güntersbörfer, Hans. |
| <b>76</b> ) | " Hans.                                         | 117)        | Haffner, Beter.      |
| 77)         | Flacht, Hans Ulrich.                            | 118)        | Hage, Hans Jacob. +  |
|             | Fleiß, Hans Jörg.                               | 119)        | Halbich, Caspar.     |
|             | Fordmener, Jacob. †                             |             | Hänle, Tobias. †     |
| 80)         | ,, Claus. †                                     | 121)        | Hauser, Hans.        |
| 81)         | Frank, Daniel.                                  | 122)        | Herter, Jerg.        |
| 82)         | Fren, Hans Wilhelm.                             | 123)        | Hartmann, Hans Conr. |
| 83)         | Friedrich, Heinrich.                            | 124)        | Hefel, Jacob. †      |
| 84)         | Frauenpreis, Hans. +                            | 125)        | Heint, Hans Jacob.   |
| 85)         | " Lorenz. †                                     | 126)        | " Ludwig.            |

|              |                                             | 4.00                 | ~ v ~ v                              |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 127)         | Heint, Haus.                                |                      | Koch, Conrad.                        |
|              | Heinzelmann, Jörg.                          |                      | Korn, Beter.                         |
|              | Heilemann, Abraham.                         |                      | Kornmann, Beit.                      |
| 130)         | Heller, Martin. †                           | 171)                 | Krauß, Georg.                        |
| 131)         | Helmeyer, Hans Mich.                        | 172)                 | Krißler, Jacob. †                    |
| 132)         | Helmling, Rudolf.                           | 173)                 | Arifler, Jacob. †<br>Arebs, Claus. † |
| 133)         | " Matthias.                                 | 174)                 | " Andreas. †                         |
| 134)         | Heuschlaff, Rudolf. †                       | 175)                 |                                      |
| 135)         | " Matthäus. †                               | 176)                 | Rulle, Jörg.                         |
|              | Henne, Jacob.                               | 177)                 | Landzwing, Wendel.                   |
| 137)         | Herpog, Philipp.                            | 178)                 | Landzwing, Wendel. ,, Jacob.         |
| 138)         | Hildenbrandt, Caspar. +                     | 178)<br>179)<br>180) | .,, Georg.                           |
|              | Hint, Hans. +                               | 180)                 | Langjahr, Ludwig.                    |
|              | Hod, Jacob. †                               |                      | Leins, Hans.                         |
| 141)         | Hoffherr, Matthäus, +                       | 182)                 | " Hans Martin.                       |
| 142)         | Hoffherr, Matthäus. †<br>Holzhauer, Lorenz. | 183)                 | " Hans Martin.<br>Leippold, Conrad.  |
| 143)         | Hübsch, Wolf.                               | 184)                 | Lenz, Mich. Peter.                   |
| 144)         | Jäck, Hans. †                               |                      | Leonhard, Sebastian. +               |
|              | Jaiß, Franz.                                | 400                  | " Jacob. †                           |
| 146)         | " Thomas.                                   | 187)                 | " Wendel. †                          |
| 147)         | " Hans Jerg.                                | 188)                 | " Wendel. †<br>Linkenheil, Peter.    |
| 148)         | Jeißlein, Simon. †                          | 189)                 | Lotthammer, Antonius.                |
| 149)         | Junginger, David.                           | 190)                 | Lump, Claus.                         |
| 150)         | Kappler, Otto. †                            |                      | Lug, Ulrich.                         |
| 151)         | Kärcher, Jacob.                             |                      | Luther, Balentin. †                  |
| 152)         | " Hans Jerg.                                | 193)                 | Mack, Hans. †                        |
| 152)<br>153) | Mannhanh                                    | 194)                 | Maler, Hans, Hoffüfer.               |
|              | Rehrer, Hans Jacob.                         | 195)                 | Mang, Claus. +                       |
|              | Kern, Hans Martin.                          | 196)                 | Manz, Jacob. +                       |
|              | Kiehnle, Tobias.                            | 197)                 | " Claus. †                           |
| 157)         |                                             | 198)                 | Mäule, Hans Jacob.                   |
| 158)         |                                             | 199)                 | " Jacob.                             |
|              | Kieffer, Peter.                             | 200)                 | " Jacob.                             |
| 160)         | ~ .                                         | 201)                 | ,, Jacob.<br>,, Jacob.               |
| 161)         | "                                           |                      | ", Jacov.<br>Maurer, Martin.         |
|              | Ristler, Hans. +                            |                      | May, Michael.                        |
|              |                                             | 200)                 | Mana Qashan                          |
| 164)         | ,, Bernhard. †                              | 204)<br>205)         | Maher, Kaspar.                       |
| 164)         | " Abraham. †                                | 205)                 | " Matthäus.                          |
|              | Küttel, Hans.                               | 206)                 | " Hans.                              |
| 102)         | Klar, Michael. +                            | 207)                 | " Hans.                              |
| 161)         | Roch, Kaspar.                               | 208)                 | " Hans Heinrich.                     |

| 209) Mayer, Martin.                                                      | 250) Ritter, Michael. 🕇                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 210) Meerwein, Sebastian.                                                | 251) ,, Jacob. †                                                     |
| 211) " Hans Jacob.                                                       | 252) Redendorf, Peter.                                               |
| 212) " Chriftof.                                                         | 253) Rödlein, Jacob. †                                               |
| 213) Melber, Jörg.                                                       | 254) Ros, Hans Wolf.                                                 |
| 214) Merkle, Philipp.                                                    | 255) Rotenburger, Conrad.                                            |
| 215) Merz, Hans.                                                         | 256) Rucesser, Hand. +                                               |
| 216) Miffel, Hans.                                                       | 257) Rückenbrot, Ludw.                                               |
| 217) Mitschbörfer, Jörg.                                                 | 258) Ruf, Hans.                                                      |
| 218) Müller, Georg.                                                      | 259) " Jörg.                                                         |
| 219) " Andreas.                                                          | 260) Rümmele, Hans Beter.+                                           |
| 220) " Hans Jacob.                                                       | 261) Ruprecht, Hans Jacob.                                           |
| 221) " Hans Jacob.                                                       |                                                                      |
| 222) ,, Martin.                                                          | 263) Saphrier, Paul. +                                               |
| 223) Molter, Hans. +                                                     | 264) Sattler, Hans Conrab.                                           |
| 224) Mun, Hans.                                                          | 265) Schaidlin, Matthäus. †                                          |
| 225) Murr, Hans. †                                                       | 266) " Hand. †<br>267) " Nicolaus. †<br>268) " Michael. †            |
| 226) Muth, Hand. †<br>227) Mutschler, Beit. †<br>228) Ragel, Christof. † | 267) " Nicolaus. †                                                   |
| 227) Mutschler, Beit. +                                                  | 268) ,, Michael. †                                                   |
|                                                                          | 269) Schäffer, Hans.                                                 |
| 229) Neukum, Balentin. 🕇                                                 | 270) Schalle, Hans.                                                  |
| 230) Neubörfer.                                                          | 271) Schanz, Jacob. †                                                |
| 231) Opferkuch, Martin. +                                                | 272) ,, Pancraz.                                                     |
| 232) Osterried, Christof.                                                | 273) Schapf, Andreas. 🕇                                              |
| 233) Ott, Heinrich. +                                                    | 274) Schäufele, Michael.                                             |
| 234) Otterer, Daniel. †                                                  | 275) Scherle, Sebastian.                                             |
| 235) Paulus, Hans. +                                                     | 276) Schübel, Jacob.                                                 |
| 236) Peter, Hand.<br>237) Pfisterer, Salomon.                            | 277) Schick, Georg.                                                  |
| 237) Pfisterer, Salomon.                                                 | 278) Schiffmann, Hans Chr. +                                         |
| 238) Bflüger, Balthaffar. +                                              | 279) Schildknecht, Christof. +                                       |
| 239) Popp, Pancraz.                                                      | 280) Schill, Balthassar.                                             |
| 240) Rapp, Christof.                                                     | 281) Schimpf, Heinrich.+                                             |
| 241) Rau, Hans Wolf.                                                     | 282) Schlokstein, Wolfgang. †                                        |
| 242) Rauch, Jörg. †                                                      | 283) Schlotterbeck, Hans. +                                          |
| 243) Reffold, Hans. +                                                    | 284) Schmidt, Lorenz.                                                |
| 244) Reich, Beter.                                                       | 285) Schmuder, Hans. †                                               |
| 245) Red, Christian.                                                     | 286) Schneiber, Beit.                                                |
| 246) Rieß, Erhardt.<br>247) Rentschler, Hand.                            | 287) ,, Hans Martin.<br>288) ,, Hans Martin.<br>289) ,, Hans Michel. |
| 247) Rentschler, Hand.                                                   | 288) " Hartin.                                                       |
| 248) Rieblein, Georg. +                                                  | 289) " Hand Michel.                                                  |
| 249) Ritter, Georg. +                                                    | 290) Schober, Conrad.                                                |

| 291)  | Schoch, Peter †             | 327)         | Vogler, Zacharias. +        |
|-------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 292)  |                             | 328)         | Vogel, Josef. +             |
|       | Sholdich, Hans. †           | 329)         | Bollmar, Carle. +           |
|       | Schölltopf, Anbreas. †      | <b>330</b> ) | Wagner, Alexander.          |
| 295)  | Schönleb, Lorenz. +         |              | Bägele, (welcher im Ber=    |
|       | Schrot, Hans Jacob.         | ,            | geichnis von Gehres an-     |
|       | Schupp, Philipp. +          |              | gegeben ift, finbet fich    |
|       | Schwab, Ulrich.             |              | im Rirchenbuch nicht und    |
|       | Schwarz, Jacob.             |              | ift bamit wahrscheinlich    |
|       | Schwemmle, Hans Ulrich.     |              | Wagner gemeint.)            |
|       | Schwent, Hans. +            | 332)         | Walter, Sans Benedift.      |
| 302)  | Schwertfeger, Hs. Wolf. +   | 333)         | Wanner, Jörg. +             |
| 303)  | Sedinger, Mich. +           | 334)         |                             |
|       | Seegöt, Hans Simon. †       | 335)         | " Jacob.                    |
|       | Seiter, Lorenz. +           | 336)         | Wech, Martin. +             |
|       | Siegele, Hang.              | 337)         | Weiß, Michael.              |
| 307)  | Silbereisen, Hans. +        | 338)         | " Balthaffar.               |
| 308)  | " Jacob. †                  | 339)         | Beiggerber, Nicolaus.       |
| 309)  | Simmerer, Martin.           | 340)         | " Lorenz.                   |
| 310)  | Sold, Josef.                | 341)         | Weik, Hans. +               |
| 311)  | Speckhart, Jörg. †          |              | Weiler, Hans Jacob.         |
| 312)  | Staub, Hans Wilhelm. †      | 343)         | Welsch, Nicolaus.           |
| 313)  | Steiger, Hans Jacob. +      | 344)         |                             |
| 314)  | Stenglein, Jörg. †          | 345)         |                             |
| 315)  | Steudlin, Hans.             | 346)         | Wetstein, Michael.+         |
| 316)  | Stieß, Beter.               | 347)         | Widlein, Joachim.           |
| 317)  | Störer, Georg. †            | 348)         | Wibmann, Wilhelm.           |
| 318)  | Streblin, Michel.+          | 349)         |                             |
| 319)  | " Michael. †                |              | Wilberfinn, Claus.          |
| 320)  | Stüt, Jörg. †               |              | Wilhelm, Jacob.             |
| 321)  | Süß, Philipp. †             |              | Wolf, Hans.                 |
| 322)  | Traub, Conrad.              | 353)         |                             |
| 323)  | Trautwein, Hans Jacob. †    | 354)         | Büst, Lorenz. †             |
| 324)  | Ulrici, Joh. Georg.         |              | Zimmermann, Hans.           |
|       | Ungerer, Gall.              |              | Zoller, Michael. +          |
|       | Beit, Sans.                 |              | Zweder, Hans Georg.         |
|       | Außer ben mit + bezeichnet  |              |                             |
| ausst | erben, wie die Reraleichung | ber &        | dirchenbücher ergiebt. sind |

aussterben, wie die Vergleichung der Kirchenbücher ergiebt, sind unter den Angeführten noch eine ganze Anzahl, deren Familie das gleiche Los trifft. Es können aber die Namen derselben nicht festgestellt werden, da das Geschlecht zu viele Namen zählt,

und beshalb unterlassen wir eine weitere Berechnung. Die Zahl der Bürger, die hier aufgeführt sind, muß aus der Zahl der ledigen Söhne von jenen 214 Bürgern ergänzt werden, welche ohne Söhne zu hinterlassen sterben und überhaupt keine mäunzliche Nachkommenschaft haben. Wir bedürften also noch 42 Namen. Damit würde auch die Sage übereinstimmen, welche den Albert Roser, der zuletzt die Fahne trug, ledig und mit der Tochter des Bürgermeisters Deimling mit Namen Magdalena versprochen sein läßt.

Das Bahlenverhältnis ber Bürger zu biefen ledigen Leuten wird fich nicht genau bestimmen laffen. Es ist möglich, daß einzelne ber in unferem Berzeichnis aufgeführten Burger nicht ber Leibgarbe angehörten, sondern einem andern hier befindlichen Fähnlein und daß etwas mehr als 42 ledige Sohne ber angeseheneren Kamilien ber außerlesenen Schaar eingereiht maren, aber so fehr groß wird boch die Bahl berfelben nicht gewesen Denn gewiß murbe keiner aufgenommen, der nicht forper= lich fräftig und in ben Waffen gut geübt war. Ueberdies beftand ohne Zweifel ein Sinbernis ber Aufnahme in die Leibgarbe barin, daß jeder Bürger seine Waffen und seine Ausruftungsel bit ftellen mußte. Dies war zwar auch bei ben anderen Burgern ber Kall, allein bei ber Leibgarde mar die Ausruftung im Ganzen Much verursachten die Uebungen im Schießen fortgeset mehr Ausgaben. Doch unterlaffen wir es, die Bahl ber Bürger gegenüber den Ledigen genau abgrenzen zu wollen. ift es genug, die Namen berjenigen zu tennen, welche bei Wimpfen aestritten haben und gefallen find, ob fie unter ber Leibgarbe ober in einem anbern Fähnlein geftanben. Denn es ergiebt sich ja aus unseren Bahlen mit aller Klarheit, daß sich die Sache gerade umgefehrt verhält, als die Kritif in der letten Beit an= genommen hat.

Die Stadt Pforzheim hatte nicht nur die Kraft, 400 Bürger als Leibgarde ins Feld zu stellen, sondern sogar die Pflicht zu einer viel höheren Zahl. Denn wenn wir die 357 fehlenden Bürger und die 321 ledigen Söhne zusammenrechnen, so hätte ja Pforzheim 679 Mann verloren. Nun fehlt uns aber noch das Viertel der Altstadt, für welche wir als weniger hart getroffen an Ledigen und Verheirateten nur 100 Mann annehmen, so hätte Pforzheim 779 Mann in jener blutigen Schlacht eingebüßt. Wir haben nicht nötig, an dieser Zahl viel abzustreichen, ins dem wir etwa annehmen, es seien viele Leute in dieser Zeit an

ber Pest gestorben. Wäre bies ber Fall, so würde sich bies auch an den älteren Paten zeigen, die dem Stadtrat und Gerichtsstand angehörten. Diese bleiben die nämlichen Personen wie vorher und man merkt keine größere Veränderung wie später im Jahr 1635. Rechnen wir aber auch mehr als hundert Mann ab, als durch Pest, Anwerben verschwunden, so bleiben uns immerhin noch mehr als 600 Mann, die bei Wimpsen gestallen sind.

So läßt sich auch jene Stelle bei Deimling verstehen, welche sagt: jede Familie hatte einen Sohn, Freund, Bruder oder Bater zu beflagen. Dies war nur möglich, wenn mehr als 400 gefallen waren. Denn die Stadt hatte mehr als 400 Bürger, die nicht in verwandtschaftlichem Verhältnis zu einander standen, denn die Jahl der Bürgernamen, die nur einen oder höchstenszwei Bürger umfassen, beträgt allein schon mehr als 600, abges sehen von der Altstadt.

## XV.

## Die mündliche Sradition über die Vierhundert. Der Stammbaum der Deimling.

Der Dibl- oder Sillygraben.

Da Ernst Ludwig Deimling in der Einleitung zu seinem 1788 erschienenen Drama von schriftlichen und mündlichen Ueberslieferungen redet, so wären Nachforschungen über erstere und letzere anzustellen. Als Resultat ergiebt sich, daß von schriftslichen Ueberlieferungen sich nichts erhalten hat. Niemand hat an die Anlegung einer Attensammlung gedacht, weil, wie oben bemerkt, Niemand an der geschichtlichen Thatsache zweiselte. Und als man ansing, dieselbe kritisch zu untersuchen, da war alles Material vernichtet oder dem Zahn der Zeit erlegen.

Was nun aber die mündliche Ueberlieferung und deren Fortpflanzung betrifft, so ist es interessant, einen Blick in die Kirchenbücher zu thun, um zu sehen, wie dieselbe geschehen konnte und auch wirklich geschehen ist. Wir geben daher hier ein Berzeichnis alter Bürger und Bürgeröfrauen, welche von 1699 an sterben, und die wir gleichsam als die Träger der mündlichen

Tradition betrachten können. Es find dies folgende:

| + | 1699,<br>1699, |
|---|----------------|
| • | 1699,          |
|   |                |
| 7 | 1699,          |
| + | 1699,          |
| + | 1700,          |
| + | 1700,          |
| + | 1703,          |
| + | 1704,          |
|   | 1704,          |
|   | 1705,          |
|   | +++++          |

| •                                       |      |               |
|-----------------------------------------|------|---------------|
| 11) Autenried, Jörg's Frau,             | geb. | 1626, † 1706, |
| 12) Popp, Joh., Kammerrat,              | ,,   | 1631, † 1706, |
| 13) Günther, Hans Jörg,                 | ,,   | 1634, + 1707, |
| 14) Beck, Martin,                       | "    | 1633, † 1707, |
| 15) Günther, Hans Jacob,                | "    | 1634, † 1708, |
| 16) Kärcher, Georg, Stadtbaumeister,    | ",   | 1630, † 1708, |
|                                         | • •  |               |
| 17) Herzog, Jos. Marg.,                 | "    | 1636, † 1709, |
| 18) Schermoser, Heinrich,               | "    | 1622, † 1709, |
| 19) Siegele, Justine,                   | ,,   | 1626, † 1714, |
| 20) Stieß, Michael, Bürgermftrs. Frau   | , ,, | 1634, † 1718, |
| 21) Seit, Loreng bes Gerichts,          | ,,   | 1641, + 1719, |
| 22) Dreibacher, Johannes, Fuhrmann,     | ,,   | 1636, † 1720, |
| 23) Reinschmidt, Mich., herrsch. Säger, | ,,   | 1637, † 1722, |
| 24) Gerwig, Andreas' Frau,              | "    | 1648, + 1722, |
| 25) Man, Hans, Hafner,                  | ,,   | 1644, † 1723, |
| 26) Ungerer, Michael, Küfer,            | ,,   | 1651, † 1724, |
| 27) Stieß, Hans Ulrich, Bäcker,         | "    | 1653, † 1727, |
| 28) Gerwig, Hans, Flößer,               | "    | 1639, † 1728, |
| 29) Seiff, Balthassar,                  |      | 1645, † 1728, |
|                                         | "    |               |
| 30) Burger, Christian, Schneiber,       | "    | 1650, † 1728. |

Das hohe Alter bieser Bürger und ihrer Frauen mag genügen, um zu beweisen, wie die mündliche Tradition sich leicht fortsetzen und reine Wahrheit berichten konnte.

Was nun den Stammbaum der Familie Deimling betrifft, so ift berfelbe unrichtig und zwar schon aus dem einen Grunde, weil derfelbe von vornherein falich ift. Denn der Bechtold Deimling, ber hier als Stammvater ber im Beiteren aufgeführten Familie auftritt, welcher Bader und mit einer gewiffen Efther verheiratet mar, ift nie Bürgermeifter gewesen. Als falich erweist sich biefer Stammbaum auch im zweiten Blieb, benn ber Sohn dieses Bechtold Deimling soll Johann Jacob geheißen haben und im Jahre 1615 geboren fein, und nachdem er später zehnmal als Bürgermeister gewählt mar, 1698 gestorben sein. Run hat aber ber Burgermeifter Bechtolb Deimling einen Sohn Johann Jacob gar nicht gehabt und wenn er einen gehabt hätte, so ware er hier nicht geboren ober im Taufbuch ber Eintrag Unter allen Umftänden fonnte berfelbe aber faum 1615 geboren sein. Denn 1609 am 3. März wird ihm ein Sohn Sans Martin getauft. Diesem folgt 1610 am 25. März eine Tochter Dorothea, am 1. Dezember 1611 Anna; sobann

am 7. Mai 1613 Katharina und endlich am 30. Oktober 1614 bie Zwillinge Stephan Heinrich und Jeremias. Erst am 10. Mai 1621 wird wieder ein Sohn Hans Martin getauft. Es könnte also ein Sohn Johann Jacob Ende 1615 oder im Berlause des Jahres 1616 geboren sein. Aber er wäre dann entweder im Tausverzeichnis vergessen, und das ist schwe anzunehmen, oder aber die Mutter hätte denselben auswärts, etwa zu Markgröningen im Hause ihres Baters geboren, eine Annahme, die uns sehr gewagt erscheint, da es nicht denkbar ist, daß die Mutter bei ihrer zahlreichen Familie das Haus auf längere Zeit verlassen habe. Deshalb bleibt nur die Annahme, daß Bürgermeister Bechtold Deinling überhaupt keinen Sohn gehabt, der Johann Jacob geheißen.

Diese Angabe stimmt aber zu bem zweiten Bechtold Deimling, der nie Bürgermeister war. Dieser hatte einen Sohn Johann Jacob, der aber allerdings nicht 1615, sondern 1622 geboren ist. Dieser kann später Bürgermeister gewesen sein, denn im Tausbuch wird ein Johann Jacod von 1676—1689 als Bürgermeister erwähnt, dessen Frau noch 1703 als Witwe vorkommt. So viel ist gewiß, daß sich hier Richtiges mit Falschem mischt. Bis jett ist es mir nicht möglich gewesen, das Kätsel dieses Stammbaumes zu lösen und bleibt diese Aufgabe der Zukunft

vorbehalten.

So wie dieser Stammbaum, so ist auch noch eine andere geschichtliche Angabe bes Ernft Ludwig Deimling bazu benütt worben als Zeugnis gegen die Vierhundert. Derfelbe tennt nämlich einen Graben zwifden Pforzheim und Brötingen, welcher Dihlgraben ober später Tillygraben geheißen habe. Da aber Tilly nach ber Schlacht von Wimpfen nicht hier gewesen sei, meint Pflüger, so konne er auch jenen Graben nicht aufgeführt haben. Es macht ihm wenig Sorgen, daß Ernst Ludwig Deimling diese Thatsache erwähnt, benn man mußte boch immerhin fragen, wie bas Bolf bazu kommt, einen Graben, ber gar nie etwas mit Tilly gu thun gehabt, Tillygraben zu nennen. Stwa deßhalb, weil ber Name Tilly einen gewiffen Gleichklang mit bem Wort Dihlgraben hatte ? Das ware benn boch eine gewagte Behauptung und ein an ben haaren herbeigezogener Gleichklang. Jeder, ber heute noch fich hinbegibt zu bem Graben und ihn betrachtet, fagt fich sofort, daß hier eine kunftliche Anlage geschaffen murbe. Land ift fünftlich erhöht, ber Graben ift fünftlich vertieft. Landwirtschaft hat foldes nicht erfordert. Ja gegen Brögingen zeigt sich die Erhöhung gerade bei ihrem Abschluß recht als ein künstliche. Der Kopf bes ganzen Werkes ist so künstlich hergestellt, daß man von hier aus das ganze Terrain beherrscht. Wenn wir und zu dieser Erhöhung einen Graben denken, der herabging dis zur heutigen Bröhingerstraße, so war dem Feind der Jutritt zur Stadt absolut abgeschnitten. Daß man nun, um ein solches Werk herzustellen, eine natürliche Bertiefung und einen schon vorhandenen Graben benützte, wer wollte das nicht für vernünstig halten? Wenn nun der Nachweis erbracht werden kann, daß Tillh hier war, und wir haben ihn ja erdracht, so ist es keinem Zweisel unterworsen, daß der Dihlyraben, bei welchem eine starke Schanze angelegt wurde und welcher hierbei eine Beränderung und eine Vertiefung ersuhr, von dem Urheber bes Werkes den Namen Tillhgraben erhielt und dann beide Namen, den alten und den neuen, nebeneinander führte.

Für die Thatsache, daß Tilly im Jahr 1622 hier war, haben wir nachträglich noch einen Beweis entbeckt. Der hiesige Special oder Dekan Philipp Jacob Bürklin, der von 1735 bis 1742 hier war und im letztgenannten Jahre nach Karlsruhe überssiedelte als Kirchenrat, hat bei den Kirchenvisitationen genauen Bericht verlangt über die firchlichen Gebäude und über die Denkmäler, welche sich in denselben und auf den Kirchhöfen sanden. Diesen Visitationsprotokollen entnehmen wir nun von Königsbach folgende Notiz unter der Kubrik Merkwürdigkeiten:

"Heicher mag ein in der Mauer des Gottesackers zum Gebächtnis einer anno 1622 verstorbenen Frau N. Barbara aufgerichteter Stein gerechnet werden, auf welchem folgendes zu lesen: es haben in diesem Jahr die Kirch mit denen an der Kirch stehenden Gebäuden die bairischen Soldaten in den Brand gestecket, da dann Alles im Rauch aufgegangen. Zu der Zeit tostete das Malter Dinkel 30 fl., die Ohm Wein 100 fl., ein Kind vor 200 fl. Der grundgütige Gott behüte uns und die lieben Unsrigen, daß wir solche betrübte Zeiten nicht erleben börfen".

Da nun die baierischen Solbaten im Juni die Schlacht bei Höchst lieferten und von da an nachweisbar im Jahr 1622 nicht mehr in das Gebiet von Baden-Durlach kamen, so ist diese Notiz auf dem alten Grabstein eine Bestätigung jenes Aktenstückes, das wir früher angeführt haben und das die Einnahme von Durlach auf Ende Mai verlegt.

Nach dieser kurzen Abschweifung kehren wir noch einmal zu unserem Tillygraben sammt Schanze zurück, um wenigktens Pflüger und andern Kritikern ein wenig Recht zu geben in ihrer Behauptung, daß diese Werke im Jahr 1622 nicht errichtet worden seien, nicht weil Tilly damals nicht in Pforzheim war, sondern weil er solche Werke zu errichten nicht nötig und keine Zeit dazu hatte. Mansfeld und der Markgraf gingen ja auf das linke Rheinufer, offenbar, weil sie seiner Macht sich nicht gewachsen sühlten. Kaum aber hatte Tilly Durlach und Pforzeheim besetzt, so mußte er, wie wir früher gezeigt haben, dem Landgrafen von Hessen zurmstadt als Freund und Bundeszenossen von Hessen zu Gilfe kommen. Er hatte daher keine Zeit eine große Schanze zu errichten, welche eine Arbeit von mehreren Wochen erforderte.

Dagegen waren die Verhältnisse ganz anders im Jahr 1624. Der Markgraf konnte die ihm auferlegten Contributionsgelber nicht bezahlen und das badische Volk war noch nicht genug für die Schlacht bei Wimpfen gezüchtigt. Tilh's Heer hatte in Mittel- und Nordwest-Deutschland nichts mehr zu thun und da er seine Truppen nicht entlassen sollte, so lag nichts näher, als dieselben auf Kosten der Markgrafschaft Baden-Durlach zu ershalten. Deshalb besetzt er dieselbe und erstürmt Pforzheim.

Bor April 1625 zog Tilly von hier nicht ab, wie ein Taufeintrag biefes Jahres beweißt. Während biefer Beit nun hatte Tilly allerdings Urfache fich zu beden. Er konnte feine Truppen nicht beisammen behalten, ba er fie auf biefe Weife nicht hätte ernähren können. Deshalb wurden Abteilungen berfelben auch in die obere Markgrafschaft verlegt, so bag fie burch bas ganze Land hin zerftreut waren. Wenn nun auch die Saupt= maffe in Pforzheim - Stein - Durlach - Graben untergebracht wurde, so war die Rahl nicht so groß, daß nicht ein Feind von einiger Stärfe gefürchtet werben mußte. Deshalb wurden gerade bei Pforzheim große Schanzen errichtet, um für alle Fälle gebedt zu fein. Spuren folder Schanzen finden fich ja auch auf der Oftfeite in ber Richtung gegen Wurmberg, Die aus ber gleichen Zeit her= rühren können, die aber später weniger beachtet wurden, weil sie im ober am Wald lagen und überhaupt nicht fo bebeutend waren als die im Westen.

Um zu zeigen, wie Tilly's Borsicht begründet war, führen wir aus Ginbely (II, 69) folgende Stelle an: "Schon zu Ende

des Jahres 1624 hatte sich der König von England entschlossen, die Werbungen Mansfeld's mit Geld und seiner Autorität zu fördern, um seinem Schwiegersohn eine eigene Armee zu schaffen. Im Januar 1625 verfügte Mansfeld bereits über 12000 Mann, die in Dover stationiert waren und später nach Deutschland überschifft wurden und für die ihm England monatlich 200 000 Gulden zahlte. Auch Frankreich leistete dem Grafen thatkräftige Histo, denn es gestattete die Anwerbung von etwa 4000 Mann auf französischem Boden und zahlte ihm monatlich 60 000 Kronen. Da Mansfeld hierzu in Deutschland noch 5000 Mann anwarb, so versügte er, als er im Frühjahr 1625 auf deutschem Boden Fuß faßte, ungefähr über 25 000 Mann." Dieser Kotiz sügen wir Folgendes bei.

Dem energischen Auftreten von England kam bie veränderte Politit Frankreichs zu hilfe, welches balb nach bes Kaifers Siegen und großen Erfolgen die alten Wege ju betreten suchte. Schon 1623 hatte es ben Grafen von Mansfeld mit Subfibien unterftüt und beffen Rieberlage von Stadtlohe bitter empfunden. Run war aber feit bem 26. April 1624 Richelien an bie Spite bes frangofischen Ministeriums getreten, von bem ber neue Churfürst von Baiern burch schriftliche Dofumente und mündliche diplomatische Verhandlung wußte, daß er barauf ausging, Kaisermacht zu schwächen und Frankreich auf die erste Stufe der Ehre und bes Unfehens zu erheben. Es fonnte baber auf ber linken Seite bes Rheines unversehens ein Heer auftauchen und So begreifen wir, wenn Tilly sogleich nach Tilln bedrohen. Ginnahme von Pforzheim Befestigungen anlegt und fich gegen Wie dem auch sein mag, Thateinen etwaigen Ueberfall bedt. sache ift, daß der noch vorhandene Dihlgraben mit seiner Um= gebung verrät, daß hier eine fünftliche Erhöhung hergeftellt ift, bie einzig und allein zu Kriegszwecken angelegt ift. Wir haben nur die Bahl anzunehmen, daß diese Schanze entweder im breißigjährigen ober Orleans'ichen Rrieg angelegt worden ift. Ernft Ludwig Deimling bem letteren ziemlich nahe geboren wird und altere Zeitgenoffen es ihm hatten bezeugen fonnen und muffen, wenn bas Wert aus bem Orleans'ichen Krieg herrührte, bagegen aber umgekehrt bezeugen, daß es aus dem dreißigjährigen Rrieg herstammt, so ist auch nicht der geringste Grund vorhanden, an ber Wahrheit biefer Ausfage zu zweifeln.

So werben wir zwar zugeben, daß Ernst Ludwig Deimling

in seinem Berichte über die Vierhundert sich allerlei kleine Fehler hat zu Schulden kommen lassen. Er kennt nicht einmal den Namen der Frau des Bürgermeisters Deimling. Er gibt au, von dem zur Zeit der Schlacht bei Wimpsen elfjährigen einzigen Sprößling des Bürgermeisters herzustammen und dieser Sprößling war noch nicht einmal acht Jahre alt. Er läßt den Markgrafen bei Wiesloch ansprengen und den Befehl zum Borzücken geben — letzteres geschieht jedoch in dem Drama selbst und könnte als poetische Licenz erklärt werden — obgleich derselbe wahrscheinlich gar nicht bei der Schlacht gegenwärtig war. Er läßt die Vierhundert allein kämpfen, während es doch sicher ist, daß das weiße Regiment mitgekämpft hat und daß die Vierhundert nur die Letzten waren und den Kückzug deckten und alle sielen.

Das find aber lauter Fehler, die fich uns erklären, wenn wir bedenten, daß der Schreiber bei Abfaffung feines Berichtes weder die Kirchenbücher neben sich liegen hat, noch die ältesten Berichte über bie Schlacht von Wimpfen, und wenn er auch fagt, er mache seinen Bericht auf Grund von Sandichriften feiner Boreltern, fo erwähnt er boch baneben auch bie munblichen Erzählungen alter Leute. Wenn man aber fogar felbft etwas gesehen hat und nicht augenblicklich niederschreibt, was man gesehen, wer will behaupten, daß ihm nach Berfluß eines Monats nichts entfallen ift, ober daß er etwas nicht ein klein wenig anders berichtet, als es geschehen? Und wer will behaupten, daß er nicht Namen vergißt ober verwechselt und daß bas Bleiche bei Bahlen gefchehen fann? Wenn nun aber ein Bericht brei Generationen burchläuft, fo ift er noch viel mehr ber Gefahr ausgesett, Bermechselungen und fleine Fehler in seinem Stoff zu enthalten. Dies giebt uns aber nicht bas Recht, bas Rind mit dem Babe auszuschütten und zu ichließen, bag ein Sagenbericht feinen Glauben verdient, weil er Fehler enthält.

Insofern glauben wir, daß die Aritik, wie wir am Ankang schon gesagt, vorsichtiger werden und genau prüfen muß, ob die längere Zeit von Mund zu Mund gehende Sage zuerst in einem Prosabericht keste Gestalt gewonnen hat, oder in der Form der Dichtung. Ist letzteres der Fall, dann hat die Aritik kreieren Spieleraum, während sie im ersten Fall sehr vorsichtig sein muß, damit sie nicht um geringer Fehler und Mängel willen geschichtliche Thatsachen umstößt, deren Leugnung das Gesammtbild der Gesschichte und Kultur beinträchigt und im Hindlick auf einzelne

Bersonen und Zeiten wie im vorliegenden Fall geradezu zu bebauern ist. Wie hierbei zu Werke gegangen wird, beweist namentlich der früher besprochene Brief des Markgrafen, der einen Beweis für die Bierhundert bringen soll, der wahrscheinlich von Bielen gar nicht gelesen, aber unter allen Umständen von den Einzelnen nicht kritisch geprüft wurde. Giner hat sein Urteil abgegeben und die lebrigen haben getreu nachgeschrieben, was der Gine gesagt. Deshalb sollte es jeder einzelne Forscher sich zur Ausgabe machen, die Resultate der Kritik selbst zu prüfen und nicht zu schwören in verda magistri.

XVI.

rzeichnis aller **Ainder**, 1607 bis 1646 getauft wurden.

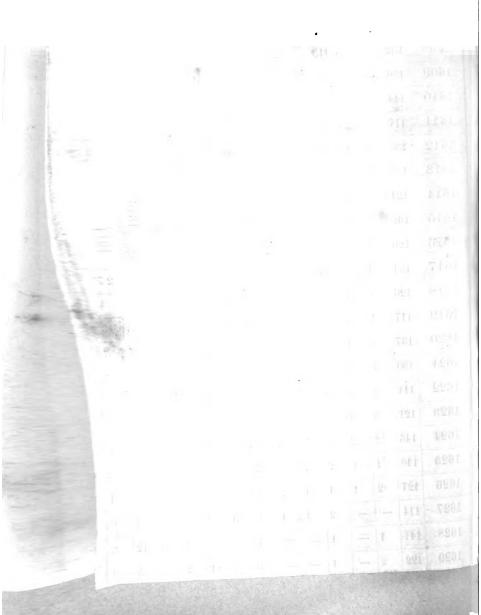



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

SEP 1 0 19966

